or gold to

GINABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 299 - 52. W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

#### Heute in der WELT



#### Weihnachten zur Goethezeit

Bescherung unter Raffaels berühmter Sixtinischer Madonna das war für die Malerkolonie im Dresden der Goethezeit, wie Wilhelm von Kügelgen sich erinnert, der Höhepunkt des Heiligen Abends. Die WELT hat das kostbare Stück Prosa wiederentdeckt und druckt es auf ihrer Weihnachtsseite ab. Dazu eine Reportage über den "Orpheus vom Berge Zion", einen Vergleich deutscher und amerikanischer Weihnachtslieder und eine Betrachtung darüber, ob Engel unbedingt kindlich oder gar kindisch sein müssen.

#### Von Fontane bis Boris Becker

Mit Theodor Fontane durch die Mark Brandenburg, mit dem China-Korrespondenten Bertram den Jangtse entlang, mit Steffi Graf und Boris Becker beim Sport-Jahresrückblick, mit Tierfilmern am Gran Paradiso, mit einem Jungen durch die Wirren des Ersten Weltkrieges - das alles und viele schöne alte Spielfilme bietet das Fernsehen über Weihnachten. Die WELT begleitet Sie durch das Programm. Seiten 14 und 15

Menschenrechte: Argentinien und Uruguay haben nach turbulenten und von Protesten begleiteten Debatten Amnestie Gesetze für Militärs oder Polizisten verabschiedet, die in den zurückliegenden Diktaturen Menschenrechte verletzt haben. (S. 5)

Arbeitslese: Wegen der schlech- Libyen: Die Staatsanwaltschaft ten Witterung ist im Dezember elne Zunahme der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Obwohl die Entwicklung günstiger ist als 1985, muß mit einem Anstieg um 100 000 ge-

Währungsreform sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr insgesamt gesunken. Die Preise für die Lebenshaltung aller Privathaushalte lagen im Jahres-durchschnitt 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

Preise: Zum erstenmal seit der

Karlsruhe führt bereits seit mehr als einem Jahr Ermittlungen gegen libysche Verantwortliche eines deutschen Unternehmens wegen Verdachts der Lieferung von Tankflugzeugen an Tripolis.

#### WIRTSCHAFT

Kaffee: Nach dem Weihnschtsfest werden die Kaffeepreise sinken. Einige Großröster und Handelsketten haben Reduzierungen bis zu 1.50 Mark angekündigt. Gesunkene Weltmarktpreise und der günstige Dollarkurs werden als Gründe genannt. (S. 9)

1. 24.000

Börse: An den deutschen Aktienmärkten kam es am Dienstag überwiegend zu Kurserholungen und somit zu einem etwas versöhnlichen Abschluß vor der fünftägigen Weihnachtspause. Die Kurse der öffentlichen Anleihen gaben dagegen überwiegend nach WELT-Aktienindex: 277,04 (275,67). BHF-Renteninder: 106,521 (106,570). BHF-Performance-Index: 108,422 (108,441). DowJones-Index (22.12.): 1926,18. Dollarmittelkurs: 1,9702 (1,9852) Mark. Goldpreis je Feinunze: 392,75 (394,15) Dollar.



#### KULTUR

Veste Coburg: Glanzlichter der Kunstreschichte - 39 altdeutsche Tafelbilder aus der Sammlung Schäfer sind in der Veste Coburg zu sehen: Cranach und Dürer in der Steinernen Kemenate. (S. 16)

Pater Immanuel: In Trier, Munchen und Straßburg hat er Philosophie und Theologie studiert; als Prior der Dormitions-Abtei auf dem Berg Zion pflegt er seit 1969 Musik und Malerei. (S. 17)

#### SPORT

Galepp! Vicky Furler, die deutsche Meisterin der Amateur-Rennreiterinnen, bleibt für zehn Monate gesperrt. Sie soll ein Pferd "bedingt vorsätzlich" am Sieg gehindert haben. (S. 7)

Wahl: Hammerwerfer Juri Sedych (UdSSR) wurde zum Leichtathleten des Jahres gewählt. Hingsen (Zehnkampf) und Tafelmeier (Speer) kamen in ihren Disziplinen auf Platz 2. (S. 7)

#### **AUS ALLER WELT**

"Voyager": Das Versuchsflugzeug hat seinen Weltumflug von mehr als 40 000 Kilometern ohne Zwischenlandung und Auftanken beendet. Selbst einen Taifun überstand die Maschine. (S. 18)

Winter: Die weiße Pracht hält vor allem in den süddeutschen Skigebieten auch über das Weihnachtsfest. Talabfahrten sind größtenteils möglich, die Loipen fast überall gespurt (S. 18)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Kalt Reise-WELT

Seite 7 Seiten 14 und 15 Seite 18 Seiten I-VI

Wir wünschen unseren Lesern und Geschäftsfreunden ein frohes Weihnuchtsfest. Die nüchste Ausgabe der WELT erscheint am Samstag.

### Sacharow-Appell an den Kreml: Krieg in Afghanistan beenden

Der Friedensnobelpreisträger will sich wieder der Weltraumforschung widmen

DW/RMB, Moskan

Der sowjetische Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow hat bei der Rückkehr aus siebenjähriger Verbannung in Gorki unmißverständlich zu erkennen gegeben, daß er seinen Kampf um die Wahrung der Menschenrechte unerschrocken fortzusetzen gedenkt. Er äußerte sich bei der Ankunft in Moskau offen zu den in der UdSSR heiklen politischen The-

Zu Afghanistan: Er verlangte "entschlossenere Schritte als bisher", um die "Tragödie in Afghanistan" zu beenden. Die sowjetische Politik gegen-über diesem Land bezeichnete er als schmerzlichsten Teil unserer Au-Benpolitik". Sacharows Protest gegen den Einmarsch am 27. Dezember 1979 war der Auslöser dafür gewesen, daß er im Januar 1980 per Verwaltungsan-

ordnung nach Gorki verbannt wurde. Zu seiner künftigen Arbeit: Er bestätigte, daß er wieder an der Akademie der Wissenschaften tätig sein werde und sich insbesondere der Weitraumforschung und der Teilchenphysik widmen wolle. Auch interessiere er sich für Fragen der Kern-

Ungeachtet eines von den Behör-

den verhängten Versammlungsver-

bots hat sich am Dienstag in der chi-

nesischen Hafenstadt Schanghai ein

neuer Protestzug der Studenten zum

Die Demonstranten führten auf ih-

rem Zug von der Tonji-Universität

zum Rathaus Transparente mit sich: "Sagt die Wahrheit", "Verwirklicht die Demokratie", "Schützt die Men-schenrechte", "Nieder mit der Büro-

kratie". Einige der Studenten trugen

Plakate mit der Aufschrift "Xiaoping,

wo bist du?" und "Hallo, Xiaoping".

Sie bezogen sich auf den chinesi-

schen Führer Deng Xiaoping, der Re-formen in die Wege geleitet hat. De-monstranten erklärten, mit den

Kundgebungen solle die Politik

Die Demonstranten wurden von

Polizei begleitet. Studenten teilten

mit, ein Studentenausschuß habe

sich mit Vertretern der Stadtverwal-

tung treffen wollen und den Protest-

marsch beschlossen, als die Behör-

Ansonsten normalisierte sich am

Dienstag das Leben in Schanghai.

Die Polizei baute die Zäune und Bar-

rikaden ab, mit denen sie am Montag

weitere Demonstrationen verhindert

Studentenführer erklärten, sie

würden sich an das Versammlungs-

und Demonstrationsverbot halten.

Die Stadtverwaltung habe zwei ihrer

drei Forderungen zugestimmt: Es

werde keine Bestrafungen der Prote-

stierenden geben, und die Demon-

strationen in der vergangenen Woche

würden als legal anerkannt. Die dritte

Forderung, daß die staatlich kontrol-

lierte Presse über die Studentenbe-

wegung für mehr Mitspracherechte

berichte, sei jedoch abgelehnt wor-

An verschiedenen Universitätsge-

bäuden in Schanghai tauchten am

Dienstag Wandzeitungen auf. Solche

Aktionen sind seit 1980 verboten, weil

auf diese Weise während der Kultur-

General schreibt

Die Sowjetunion hat zu einer

neuen Methode gegriffen, ihre Argu-

mente gegen die von den USA ge-

plante Raketenabwehr im Weltraum

(SDI) im Westen publik zu machen.

Die Londoner Zeitung "The Times"

veröffentlichte am Dienstag den Le-

serbrief eines sowjetischen General-

majors, in dem dieser sich mit einem

Artikel in der "Times" zu SDI ausein-

andersetzt und die sowjetischen Posi-

tionen darlegt. Der Brief wurde von

der sowjetischen Presseagentur No-

Darin schreibt Generalmajor Rair

Simonjan, die USA könnten im

Schutz von SDI versucht sein, zu ei-

nem Erstschlag auszuholen. Eine

Entwicklung erhöbe das Risiko eines

atomaren Konfliktes statt es zu min-

dern, Auf den Artikel eines "Times"-

Journalisten eingehend, meint der

General, die Fehler in dessen Argu-

mentation zeigten, daß Frieden und

Stabilität nur durch Abkommen über

die Begrenzung und die Vernichtung

der Atomwaffen zu erreichen sei und

nicht durch die Errichtung eines

Schutzschildes im All

wosti zugestellt.

Sowjetischer

denvertreter nicht resgierten.

Dengs unterstützt werden.

Rathaus formiert.

Studenten in Schanghai

stellen Fragen an Deng

DW. Schanghai

Trotz Versammlungsverbot wieder Protestzug zum Rathaus

Zu seiner Freilassung: "Diese wurde möglich Dank eines enormen internationalen Beistandes. Die ganzen sieben Jahre hindurch haben mich meine akademischen Kollegen verteidigt, Staatsmänner und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben mich verteidigt - einfach gesagt: Freunde haben uns beschützt, und

#### SEITEN 2 UND 8: Weitere Beiträge

schließlich hat sich meine Frau für mich eingesetzt."

Zu seiner Gesundheit: "Ich bin in Ordnung. Meine Frau ist jedoch in schlechter Verfassung."

Zur Politik des Parteichefs Gorbatschow: "In politischen Fragen habe ich mich noch nicht ganz zurechtgefunden. Ich bin sehr interessiert an allem, was in unserem Lande geschieht, und möchte mir meine eigene Meinung bilden."

Über die Verbannung in Gorki: "In den vergangenen sieben Monaten ha-ben meine Frau und ich keine Gelegenheit gehabt, mit einer anderen

revolution Einzelpersonen und ganze Gruppen diffamiert und verfolgt wur-

den. Auf einem Plakat wurde es als

unwahr bezeichnet, daß bei den De-

monstrationen am Wochenende Poli-

zisten verprügelt und verletzt worden

seien. Ein Beamter der Stadtverwal-

tung hatte von zwei Dutzend verletz-

ten Polizisten gesprochen. Auf der anderen Seite erklärten die Behör-

den, es sei niemand festgenommen

worden. Augenzeugen hatten aller-

dings beobachtet, daß immer wieder

einzelne Personen abtransportiert

wurden. Was mit ihnen geschehen ist.

war am Dienstag noch nicht bekannt.

inzwischen ausführlich auf die Unru-

hen ein. In einem Leitartikel der Zei-

tung "Wen Hui Bao" heißt es, im

Seite 5:

Prinzip sei das Anliegen der Studen-

ten gerechtfertigt, auch ihr Recht,

sich zu versammeln. Wenn aber in

einer Stadt wie Schanghai die öffent-

liche Ordnung gestört, der Verkehr lahmgelegt und die Veranstaltung

aus dem Ruder laufe, dann verkehre

sich das Ergebnis ins Gegenteil von

dem, was die gutwilligen jungen Leu-

In ähnlichem Tenor äußerte sich

das Zentralblatt der Partei. "Wenn

unterschiedliche Ansichten zu extre-

men Aktionen führen, werden Stabi-

lität und Einheit berührt, trifft das die

Freiheit anderer zu arbeiten, zu stu-

dieren und zu leben und beeinflußt

den Fortschritt des Aufbaus und der

Reform. Selbst wenn die Absichten

gut sind, können solche Aktionen zu

etwas führen, was gar nicht ge-wünscht wurde, sie könnten von ein

paar Leuten mißbraucht werden, die

ganz andere Motive haben und die Welt gern in Chaos versinken sähen".

Der Leitartikel weist ausführlich auf

die Fortschritte hin, die seit 1979 in

fast allen Lebensbereichen gemacht

EG beschließt

an "Times" zu SDI für den Schiffbau

Beihilfe-Grenzen

Strengere Beihilfe-Bestimmungen

gelten vom kommenden Jahr an für die europäischen Werften. Nach ei-

nem Beschluß des EG-Ministerrats

dürfen die Mitgliedstaaten (ein-

schließlich regionaler und lokaler Ge-

bietskörperschaften) den Bau von

größeren Handelsschiffen künftig

nur noch mit höchstens 28 Prozent

des Produktionswertes subventionie-

ren. Wirtschaftsminister Martin Ban-

gemann erklärte in Brüssel, der neue

Satz liege zwar höher als von Bonn eigentlich gewünscht. Er bedeute je-doch für die deutschen Werften eine

Verbesserung, weil Großbritannien, Frankreich und Italien bisher ihren

Werften noch höhere Hilfen gegeben

hätten. So begrüßte auch der Ver-

band der Deutschen Schiffbauindu-strie in Hamburg die EG-Beschlüsse.

Gleichzeitig forderte er zur Sicherung

der Beschäftigung, die einheitliche

Höchstgrenze von Beihilfen auch in

der Bundesrepublik auf das europäi-

Die neue Schiffbau-Richtlinie soll

Wettbewerbsverzerrungen zwischen

den Werften in der EG beseitigen.

sche Niveau anzuheben.

Ha. Brüssel/Hamburg

te wollten.

Die Schanghaler Zeitungen gingen

Menschenseele zu sprechen. Nun ja ein oder zwei Leute kamen, und uns wurde gestattet, mit ihnen auf der Straße ein Gespräch zu führen. Und es war ein Wunder, daß uns überhaupt erlaubt wurde, auf der Straße mit jemandem zu sprechen, mit meinem Freund, einem Kommilitonen aus Studententagen."

Zu den Menschenrechten: "Es gibt bei uns Gefangene aus Gewissens-gründen, Menschen, die keine Gewalt angewandt haben und für ihre Überzeugung leiden müssen. Ich werde versuchen, mein Größtmögliches zu tun, damit dies aufhört. Ich hoffe auf Freiheit für jeden."

Zu seinen gegenwärtigen Gefühlen: "Ich spüre Freude und Bewegung; aber ich kann mich auch keine Minute von dem Gedanken an den Tod meines Freundes Anatolij Martschenko freimachen." Er bezeichnete Martschenko als "wunderbare Persönlichkeit, einem Helden im Kampi um die Menschenrechte". Sacharow und Jelena Bonner waren von mehr als hundert Journalisten und einer großen Zahl von Schaulustigen emp-

### Platzt Beteiligung der Europäer an

Die geplante europäisch-amerikanische Zusammenarbeit beim Aufbau einer großen Raumstation für sechs bis acht Mann Besatzung gerät in Gefahr. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat die US-Weltraumbehörde Nasa wissen lassen, daß es Interesse an der Nutzung der für 1994/95 geplanten Weltraumbasis hat. Die Nasa hat daraufhin die europäische Weltraumorganisation Esa (European Space Agency) gebeten, die für die dritte Januarwoche vorgesehenen Gespräche über das weitere Vorgehen bei der Planung der Raumstation um mindestens vier Wochen zu verschieben.

Nach dieser Ankündigung rechnet die Esa mit neuen Schwierigkeiten bei der ins Auge gefaßten Kooperation. Bisher war vorgesehen, daß die Europäer den Projektteil "Columbus" zu der amerikanischen Station beisteuern sollen. Dabei hatte es in den vergangenen Monaten schon er-hebliche Meinungsunterschiede gegeben. Die Esa hatte darauf bestanden zu bestimmen, welche Forschungsarbeiten sie in ihrem Teil der Station vornehmen lassen wollte. Die Nasa wiederum beansprucht das alleinige Sagen nicht nur über die Forschungsarbeiten in der Station selbst. sondern auch über deren Instrumentierung. Auch wurde versucht, den Europäern vorzuschreiben, wie sie Columbus" aufzubauen hätten.

schwierigen Verhandlungen sind noch im Gange. Sie werden jetzt durch die Bitte des Pentagon noch mehr belastet. Denn die Statuten der Esa schreiben ihr eine ausschließlich friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums vor. An dem Aufbau einer auch militärisch nutzbaren Station kann sie sich daher nicht beteiligen. So will man am Sitz der Esa in Paris jetzt abwarten, ob sich die Amerikaner tatsächlich für eine militärische Nutzung der Raumstation ent-

Seite 5: Zurückhaltung aufgegeben

## Raumstation?

Die Esa widersetzte sich. Die

scheiden werden.

#### Reagan entschärft Handelskonflikt mit Europäern

US-Präsident Reagan hat die Brüsseler Kommission wissen lassen, daß er vor Jahresende keine unwiderruflichen Entscheidungen im Handelskonflikt mit der Gemeinschaft treffen wird. Der außenwirtschaftliche Spre-cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Kittelmann, begrüßte die Haltung Reagans mit den Worten, die EG und besonders auch Bonn müßten nun dafür sorgen, daß diese Chance genutzt und überzogene handelspolitische Maßnahmen der USA verhindert würden. In Brüssel wird zwar erwartet, daß die USA, wie angekundigt, Ausgleichszölle für einige EG-Exporterzeugnisse beschließen werden, nachdem es nicht gelungen ist, sich zum 31. Dezember über handelspolitische Kompensationen für Ausfuhrerschwernisse der USA nach dem Beitritt Spaniens zu verständigen. Nach informellen Zusicherungen wird Washington jedoch für das Inkrafttreten dieser "Strafzölle" vorerst noch kein Datum festlegen. Damit wurde die von der EG erbetene einmonatige Frist für neue Verhandhingen indirekt akzeptiert.

### Wenn der Himmel zur Erde kommt

Von Bischof MARTIN KRUSE

Vorsitzender des Rates der EKD

Die Geburt Jesu geschah in einem Winkel der Welt. Der Kaiser Augustus und der Landpfleger Cyrenius, deren Namen und Titel in der Weihnachtsgeschichte des Lukas genannt werden, dürften keine Notiz davon genommen haben. Sie mußten zwar, wie knapp und treffend dargestellt wird, auf ihre Weise durch die Volkszählung – auch dem Heilswillen Gottes dienen. Ihrem eigenen Selbstverständnis und Machtbewußtsein aber entsprach das nicht.

So unbedeutend sich das Ereignis von Bethlehem - wie ja auch die ganze Jesusgeschichte bis hin zur Kreuzigung auf dem Hügel Golgatha – in den größeren weltpolitischen Zusammenhängen jener Zeit ausnimmt, die Evangelisten, und mit ihnen die

zahlenmäßig verschwindend kleinen Christengemeinden, waren offenbar ganz ungebrochen von der Überzeugung,

dem Glauben erfüllt, im Kommen Jesu sei der Angelpunkt der Weltgeschichte zu suchen, hier habe sich ein für allemal das Schicksal der Welt entschieden.

**Bischof Martin Kruse** In der Weihnachtsgeschichte ist sofort die ganze Welt im Blick.

"Allem Volke" soll die Freude widerfahren, die den Hirten angesagt wurde. Und ebenso ausgreifend heißt es dann noch Ostern: "Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie." Ein unglaublicher Universalismus spricht sich darin aus, der in dem kleinen Haufen der Jünger Jesu, die da angeredet und ausgeschickt werden, gar keine realistische Basis hatte. Menschlich betrachtet! Wer die Weihnachtsgeschichte hört, muß zur Kenntnis nehmen, daß hier jeder kalkulierbare Rahmen menschlicher Erfahrungen gesprengt wird. Die ganze Geschichte, alle Welt wird mit Beschlag belegt.

Die Anziehungskraft der Weihnachtsgeschichte liegt wohl in dieser scheinbar so naiven Kühnheit, in der ungebrochenen, unverkrampfien, ganz und gar nicht propagandistischen Zuversicht und Freude. "Welt ging verloren -Christ ist geboren - freue dich, o Christenheit."

Zwischen dem 20. Jahrhundert und jener Zeit liegen zweitausend Jahre Geschichte. Wir haben durch den Fortschritt von Wissenschaft und Technik einen ganz anderen Überblick und Einblick. Damals war die lokale Eingebundenheit ungleich größer, der Le-bens- und Erfahrungshorizont entsprechend enger. Unter diesem Blickwinkel erscheint der selbstverständliche Universalismus der Weihnachtsgeschichte wie des Evangeliums überhaupt noch einmal als ein erstaunliches Phänomen der Weltgeschichte. Hier geht es "nicht mit rechten Dingen" zu. "Als aber die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn" (Galater 4,4). Gottes Heilswille, in der Erwählung Israels und den Verheißungen der Propheten angelegt, sprengt die Grenzen. Der Himmel kommt zur

Mit der universellen Weite verbindet sich nun aber in der Weihnachtsgeschichte die Tiefe des Persönlichen. Der einzelne wird gesucht und gefunden. Die Hirten auf dem Felde bei Bethlehem sind Beispiel dafür. Aber auch Maria oder der alte Simeon und die fromme Hanna (siehe Lukas 2, 33ff.). In der Tiese der Person wird der einzelne angesprochen, angerührt und verwandelt. Er wird herausgerissen aus dem Gleichmaß seines bisherigen Lebens und wird zum "Zeugen des Heils" gemacht. Die Weisen aus dem Morgenland, gelehrte Leute, auf der Höhe des Wissens ihrer Zeit ebenso wie die damals wenig ge-

achteten Hirten. Maria aber bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen", so wird in zurückhaltender Weise die Wirkung der Bot-schaft beschrieben. Maria bleibt für alle Zeiten das Urbild des Gott

antwortenden, dienenden Menschen "Euch ist heut der Heiland geboren", so werden die Hirten

angeredet. Als wäre alles nur um ihretwillen geschehen. Beides gehört also untrennbar

zu diesem Fest: die universelle Weite, die "alle Welt" in das Heilsgeschehen einbezieht, und zugleich die persönliche Betroffen-heit und Tiefe. Ob aber die Art und Weise, wie sich das Fest in unserem Lande ausgeprägt hat, dieser Weite und Tiefe entspricht. das ist die Frage, die wir uns gefallen lassen müssen.

/ ielleicht führt der Schmerz, der einen Menschen unversehens in diesen Tagen überfällt, oder die Erfahrung des Leidens oder der Blick in die Abgründe und Finsternisse unserer Gegenwart dichter an das Geheimnis der Menschwerdung Gottes heran als ein sogenanntes "rundum gelungenes Fest", das wir uns von Natur aus so gerne wünschen und erhoffen. Die Krippe, der Stall, die Obdachlosigkeit des Kindes die Flucht vor der Morddrohung des Herodes nach Ägypten - alles Zeichen, daß mit der Geburt Jesu Gottes Liebe in das Elend unserer Welt eingegangen ist.

In einem mittelalterlichen Adventslied unseres Gesangbuches heißt es: "Und wer dies Kind umfangen, küssen will, muß vorher mit ihm leiden groß Pein und Mar-ter viel." Der Weg zur Weihnschtsfreude führt nicht am Elend der Welt und am Leid der Menschen

Gott hat über die Zukunft seiner Welt entschieden. Auf eine unglaubliche" Weise. Der allmächtige, verborgene Gott hat sich mitten in unserer Welt in diesem Menschen, in Jesus von Nazareth, zu erkennen gegeben. Das ist das Geheimnis der Weihnacht, das die Christenheit anbetet und verkündigt,

#### Bluthochdruck der leise Mörder

Eine Information der Wiedemann-Kurzentren

H. W. Ambach
Mehr als acht Millionen Bundesdeutsche leiden an Bluthochdruck
(Hypertonie), Man nennt ihn den
"leisen Mörder", weil zu hoher Blutdruck nicht weh tut und sich meist
erst snät bemerkher meht. Aber die erst spät bemerkbar macht. Aber die Folgen einer lange nicht behandelten Hypertonie sind extrem gefähr-lich. Denn am Ende können Herzinfarkt oder Schlaganfall stehen. Auch Arterienverkalkung, Nierenschäden und Durchblutungsstörungen sind häufige gefährliche Folgen. Die Sta-tistik zeigt: An Bluthochdruck ster-ben mehr Menschen als an Krebs!

Zum Teil ist zu hoher Blutdruck Veranlagungssache, Gefördert wird er vor allem durch Übergewicht, Be-wegungsmangel, Streß und falsche Ernährung – durch Faktoren also, unter denen viele von uns ohnehin leiden. Des erklärt es warum Me-"leiden". Das erklärt es, warum Me-dikamente allein so oft den Hochdruck nicht genügend bekämpfen können. Das erklärt es aber auch, warum bei der Behandlung dieses Volksleigens eine Kombination aus biologischen und schulmedizini-schen Methoden so erfolgreich sein kann. Eine solche optimale Kombi-nation stellt die "Wiedemann-Kur"

In den Wiedemann-Kurzentren hat man seit vielen Jahren Erfahrung und Erfolg mit der Behandlung von gefährlichem Bluthochdruck. Hier werden nicht Symptome kuriert, sondern Ursachen beseitigt. Durch eine gründliche Regeneration (z. B. mit der kombinierten Wiedemann-Organserum-Therapie) werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, Der Organismus ist dann wieder imstande, mit den Belastungen, die zur Hypertonie führen, selbst fertig zu werden. Schädliche Nebenwirkun-gen, die gerade bei Medikamenten gegen Bluthochdruck so häufig in Kauf genommen werden müssen, gibt es bei den Methoden und Praparaten der Wiedemann-Kur nicht,

Eine Wiedemann-Kur können Sie in Ambach, Meersburg, Meran und auf Gran Canarie durchführen. Wenn Sie Näheres über die Wiede-

mann-Kur erfahren wollen, wenden Sie sich bitte an:

1. 11

8193 Ambach am Stamberger See.

## DIE WELT

### Heimkehr ungebrochen

Von Carl Gustaf Ströhm

Was sich auf dem Moskauer Jaroslawl-Bahnhof zu frühmorgendlicher Stunde abspielte, war im Sinne Stefan Zweigs eine Sternstunde der Menschheit: Da kehrte Andrej Sacharow mit seiner Frau aus siebenjähriger Verbannung zurück, aber er erwies sich inmitten von drängenden Reporterfragen nicht etwa als verschüchtertes Opfer, das nun dankbar den Gnadenerweis der Mächtigen entgegennimmt, sondern als Mann von Charakter wie von Weisheit.

Manche im Westen glaubten schon, Sacharow sei vielleicht der Isolierung und Verfolgung müde und habe seinen Kompro-miß mit jenen geschlossen, die ihm das alles zugefügt hatten. Aber der äußerlich so sensibel und zerbrechlich wirkende Mann zeigte seine Größe, als er im Augenblick der Rückkehr zunächst an jene erinnerte, die als Gewissensgefangene immer noch in Sowjethaft sitzen. Sacharow wiederholte, was er schon während seines ungewöhnlichen Telephongesprächs mit Gorbatschow gesagt hatte: Alle Gefangenen müßten befreit werden – und: er werde alles in seiner Macht Stehende tun, damit es in Rußland keine Gefangenen mehr gebe.

Daneben wurde eine gesunde Portion Skepsis erkennbar: Über die Politik Gorbatschows werde er sich erst äußern, wenn er sich ein eigenes Bild gemacht habe. Also keine Vorschußlorbeeren für den Generalsekretär, wie man sie heute schon gern im Westen flicht. Und einen Ausreiseantrag werde er nicht stellen, weil er nicht glaube, daß ihm die Sowjetmacht erlaube werde, das Land zu verlassen. Dann bedankte sich Sacharow ausdrücklich für die "großartige internationale Unterstützung", welche seine Befreiung erst ermöglicht habe.

Das klang wie eine Antwort an den deutschen Außenminister Genscher, der eben vor einer "provokatorischen Menschenrechtspolitik" des Westens warnte. Das nahm sich gerade jetzt als ebenso unglückselige wie überflüssige Anbiederung an Moskau aus. Auch für die absurde Vermutung westlicher "Experten", Sacharow werde jetzt für Gorbatschow ein sowjetisches SDI basteln, gibt es keinen Anhaltspunkt. Der Heim-kehrer aus Gorki wird, so scheint es, nicht nur für die Sowjetmacht, sondern auch für manche Kreise des westlichen Be-schwichtigungslagers noch sehr unbequem werden.

### Schüsse zwischen Alliierten

Von Evangelos Antonaros

Griechenland verlangt weiterhin eine förmliche Entschuldi-gung. In der Türkei sind die zwei Toten wie Nationalhelden beerdigt worden. Das Grenzscharmützel am Evros-Fluß mit zwei türkischen und einem griechischen Toten beherrscht weiterhin die Presse beider Länder.

Dennoch sind die Regierungen der beiden auf dem Papier alliierten, unter sich aber bitter verfeindeten Nachbarn sichtlich darum bemüht, die Bedeutung dieses Feuergefechts herunterzuspielen. Denn bei allem abgrundtiefen Haß, der Griechen und Türken trennt, haben sie wohl eingesehen, daß dieser Funke ein Feuer auslösen könnte.

Die Amerikaner haben die Brisanz der Lage sofort erkannt und über ihre Botschafter in Athen und Ankara "Seibstbeherrschung" empfohlen. Das Feuergefecht zwischen Griechen und Türken, die erste Schießerei seit dem Zypern-Krieg 1974, zeigt, wie explosiv der zuweilen von der Außenwelt vergessene Konflikt zwischen Griechen und Türken ist, wie tief das gegenseitige Mißtrauen sitzt, wie brüchig der gegenseitig praktizierte Frieden blieb.

Schließlich kommt es nicht gerade oft vor, daß sich die Armeeangehörigen von zwei NATO-Partnern gegenseitig totschießen. Daß man sich in westlichen Kreisen mit dem griechisch-türkischen Dauerstreit gewissermaßen abgefunden hat, daß man ihn zuweilen für eine Marotte der beiden Nachbarn hält, gerade diese bequeme Einstellung birgt für das westliche Verteidigungsgefüge Gefahren. Der Zwischenfall am Evros-Fluß zeigt nämlich, daß der Zeitfaktor die Gegensätze zwi-schen Griechen und Türken nicht im geringsten abgemildert hat, wie einige Experten glauben wollen. Im Gegenteil: Mit jedem Monat, mit jedem Jahr wird die Annäherung schwieriger, weil jede Seite ihre Forderungen maximalisiert.

Seit Jahren ist nicht geschossen worden; wir brauchen uns keine Sorgen zu machen – diese Überlegung diktiert schon viel zu lange die Haltung der Allianz gegenüber den beiden Mitgliedern in Südost. Nun ist geschossen worden. Nun müssen die Verbündeten sich etwas einfallen lassen, um eine Verständigung zwischen Griechen und Türken herbeizuführen.

#### Am Rande des Notstands

Von Peter Ruge

Der spontane Streik im französischen Transportbereich nimmt politische Dimensionen an: Ziel der wilden Aktionen ist es, die Regierung zu einem neuen Eingeständnis ihrer Ohnmacht zu zwingen. Dabei entsteht das Bild, daß die Gewerkschaften den Forderungen ihrer aus den Fugen geratenen Basis nachzulaufen beginnen, die Regierung aber in denselben Fehler verfrühter Kompromißlosigkeit wie gegenüber den Stu-

Die Worte des Budget-Ministers Alain Juppé wirken wie Wasser auf die Streikmühlen: "Diese Affare spielt mit der Zukunft Frankreichs...Wir halten daran fest, Einkommensverbesserungen gibt es nur bis maximal drei Prozent für 1987 im Staatsdienst, um die Inflation bei zwei Prozent zu halten. Gelingt das nicht, dann verschlechtert sich Frankreichs Außenhandelsbilanz weiter und die Arbeitslosigkeit erhöht sich."

Das Vertrauen in die Lage der V. Republik gerät nun erneut ins Wanken. Kommentatoren einiger Pariser Zeitungen bekennen bereits: Frankreich ist zu einem Land mit unkalkulierbaren Vorgängen geworden - von einer Stunde auf die andere gerät das Land an den Rand eines Ausnahmezustandes - die Entschlossenheit der Regierung hat an Glaubwürdigkeit verloren - das muß dazu führen, daß unser Ruf international in Frage gestellt wird - die Reaktion der Börse, die den Franc nach den Studentenausschreitungen an den untersten Inventionspunkt brachte, wird auch diesmal nicht ausbleiben.

Der Regierung Chirac ist diese zweite große Protestwelle nicht anzulasten. Sie hat es aber auszubaden, daß die Angestellten im staatlichen Transportbereich von ihren sicheren, verbürgten Arbeitsplätzen aus diese Machtprobe erzwingen wollen. Als Drahtzieher sind andere auszumachen: staatszerstörende marxistisch-trotzkistische Gruppen.

Aber gefragt werden muß auch, ob nicht ein Wort des Staatsoberhauptes die Aufrührer bestärkte. Was Mitterrand den Studenten zurief, können sich heute die Eisenbahner und morgen alle möglichen anderen zu eigen machen. Es ist seine, eines Präsidenten aller Franzosen nicht würdige Sympathieerklärung: "Ich bin mit euch auf gleicher Wellenlänge".



### Ellbogengesellschaft?

Von Joachim Neander

Wir leben, so wird neuerdings von vielen behauptet, in einer "Ellbogengesellschaft". Was da mitschwingt, schmerzhafte Erfah-rungen mit Rücksichtslosigkeit und Geffühlskälte ringsum, beschäftigt und bedrückt ja auch Menschen, die dieses Land und seine freiheitliche Ordnung eigentlich uneingeschränkt bejahen. Stimmt also die Behauptung? Was steckt

Die Kritiker - nicht nur Wahlredner, sondern inzwischen sogar politische Essayisten - benutzen das böse Wort seltsamerweise fast immer in formelhafter Verknüpfung als "elitäre Ellbogengesellschaft". Dabei ist diese Verknüpfung unsinnig. Eine Gesellschaft als Ganzes kann nicht elitär sein. Gemeint ist wohl, sie werde von Eliten beherrscht. Aber auch dies will nicht zum Begriff Ellbogengesellschaft passen. Der Verdacht meldet sich, hier solle bei der Suche nach Ursachen in eine falsche Richtung gelenkt werden.

Das Wesen der Elite, ob man sie militärisch (von dort stammt der Begriff), geistig, politisch oder ökonomisch versteht, ob man sie für wertvoll oder für eine überwundene Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen hält, besteht darin, daß in ihr die Entscheidung über den Platz des einzelnen, über oben und unten eben nicht per Elibogen fällt. Elite erhält und rekrutiert sich immer aus eigenem Gesetz. Die einen nennen das ein Privileg, die anderen im Gegenteil ökonomischen Zeit- und Talenteinsatz in höherem Interesse. Eliten leben vom Abstand. Sie kennen keine Ochsentour. Sie brauchen keinen Ellbogen, weil sie kein

fremder Ellbogen bedrängt. Mit den Eliten also, wenn es sie überhaupt noch gibt, hat die Ellbogengesellschaft sehr wenig zu tun. Ihr Kennzeichen scheint vielmehr, daß jeder des anderen Ne-benmann, Rivale und Feind sein kann. Wo der Ellbogen regiert, gibt es keinen Abstand und keine Sicherheit. Der Sieger von gestern ist vielleicht der Verlierer von morgen. Wer sich ausruht, wer den Kampf scheut, muß dem anderen Platz machen. Der Starke herrscht, eingeschränkt allenfalls durch das Gesetz oder den noch Stärkeren. Wer nicht stark zu sein versucht, hat keine Chance.

Eine solche Welt hat in gewisser Weise auch ihre Faszination. Steter, mitleidloser Wettbewerb fördert die Leistung. Daß im Prinzip jeder die Chance hat, hoch aufzusteigen (wenn er nur die Kraft, die Schläue, das Glück, das Geld und vielleicht auch die Rücksichtslosigkeit mit-bringt) und ebenso schnell wieder zu purzeln, daß große, berühmte Unternehmen an den Rand des Ruins geraten und kleine, flexiblere ihnen den Rang ablaufen, daß jeder laut seine Meinung sagen, seine Interessen durchboxen kann, will einem zunächst eher gerecht und demokratisch scheinen als eine Welt der für immer gesicherten Macht-eliten und Abstände.

Und doch packen einen hie und da Zweifel, wenn man sieht, wie brutal es dabei manchmal zugeht, nicht nur im Wirtschaftsleben, auch auf der Straße, im Beruf oder in der Familie.

Daß die Ellbogengesellschaft eher eine egalitäre als eine elitäre ist, zeigt sich auch auf andere Weise. Niemand wird bestreiten, daß im modernen Sozialstaat mehr materielle und soziale Gleichheit und Gleichberechtigung verwirklicht sind, als man vor hundert Jahren sozialistische Traum "Je mehr Gleichheit, desto mehr Brüder-lichkeit und Solidarität" ist grausam ausgeträumt.

Das Gegenteil ist wahrscheinli-cher. Der höchste Grad äußerlicher



Abstand schafft Anstand: Unterwegs zum Freude-Bringen

Gleichheit, der sich in unserer Ge-sellschaft erzwingen läßt, findet sich im Strafvollzug. Nirgendwo aber regieren bekanntlich der Ell-bogen die Brutalität, die Raffinesse, die Fähigkeit, Cliquen um sich zu scharen, um andere zu tyrannisieren und auszubeuten, schlimmer als dort.

Gleiche Bedingungen für die von Natur ungleichen Menschen fordern offenbar die Ellbogen heraus. Nicht nur zu ihrer Durchsetzung, viel mehr noch zu ihrer Aufrecht erhaltung und Sicherung scheint eine gewisse Beschränkung der Freiheit nötig. Ist aber wirklich die Freiheit der

unumgängliche Preis für den Sozialstaat, die Ordnung der gleichen Rechte und Chancen? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, der abstandslosen, der egalitären Ell-bogengesellschaft unter Wahrung der Freiheit und der sozialen Bindung ein menschlicheres Gesicht zu geben: Wieder Abstände schaf-fen, nicht durch Privileg, sondern durch freiwilligen Verzicht auf Anspruch und Elibogen. Was auf materiellem Gebiet vielleicht zu schwierig sein mag, ist in anderen, z. B. psychologischen Bereichen durchaus denkbar. Ein Beispiel möge das illustrieren.

Im Deutschen Fernsehen hat neulich ein alternder Rock-Star, dessen Ruhm und Verkäuflichkeit stark nachgelassen haben, seine Ellbogen benutzt, indem er die Geschichte von der Geburt Christi auf nicht nur geschmack-, sondern auch unbeschreiblich geistlose Art verspottete: Mal sehen, was ich, der berühmte Udo Lindenberg, mir noch herausnehmen kann; mal sehen, wann die anderen vor Empörung aufschreien; mal sehen, ob durch einen Skandal nicht die Umsätze wieder klettern.

Den Skandal hat er gekriegt. Ein Redakteur, der das unappetitliche Spiel nicht verhindert hatte, wurde beurlaubt. Jetzt protestieren andere gegen die Beschränkung der Meinungsfreiheit. Ellbogen gegen Ellbogen. Wäre hier nicht ein wenig Abstand richtiger? Ein Abstand aus Verachtung, gewiß, aber viel-leicht auch ein wenig Mitleid mit einem Vierzigjährigen, der in die-ser seiner Eilbogenwelt schon jetzt so riesige Selbstwertprobleme hat, daß er sie am Glauben anderer Menschen, die er nicht versteht, abreagieren muß.

### IM GESPRÄCH Christa Schumann

### Weihnachten beim Stasi

Von Dieter Dose

Christa-Karin Schumann, flinfzig Jahre alt, ehemalige Arztin. Eine schwerkranke Frau. Derzeitiger Aufenthaltsort eine Zeile des "DDR"-Staatssicherheitsdienstes, eine Fran in Sonderhaft. Zum achten Mal verbringt sie das Weihnachtsfest hinter Gittern, vermutlich in Isolierhaft. Zweitausend politische Häftlinge gibt es nach Angaben des Ministeriums für innerdeutsche Beziehungen derzeit in der "DDR".

Ein deutsches Schicksal von vielen also. Die frühere Arztin war die Lebensgefährtin des "DDR"-Vizeadmirals Winfried Baumann. Als angebli-cher Agent des Bundesnachrichtendienstes ist er im Juli 1979 bei einem Fluchtversuch verhaftet und nach den im Westen vorliegenden spärlichen Informationen ohne Prozeß erschossen worden. Mit ihm wurde Christa-Karin Schumann verhaftet und zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt. Mehr als sieben davon hat sie

Alle Bemühungen ihrer Familie, ihrers Bruders und ihrer Schwägerin aus Heidelberg, die mehrfach für die Freilassung der Schwerkranken am Berliner Ausländerübergang Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße demonstrierten, waren bisher verge-bens. Auch die Initiativen der Bundesregierung. Christa-Karin Schu-mann auf dem Wege des Agentenaustauschs freizubekommen oder wie Tausende anderer Häftlinge aus den "DDR"-Gefängnissen freizukaufen, blieben erfolgios. Bonn wäre bereit gewesen, einen Top-Agenten wie Lo-thar Erwin Lutze, 1976 enttarnter Ost-Spion im Bundesverteidigungsministerium, dafür im Tausch in die \_DDR" abzuschieben.

Doch Ost-Berlin zeigte die kalte Schulter. Aus welchen Gründen auch immer – die ehemalige Ärztin ist für den Staatssicherheitsdienst ein Faustpfand. Aus der "DDR" gab es nur einmal eine Reaktion auf die Be-



cug Lebe

Kirch

Chipass De

Man Mark of t

W.+321+4+4.51

Add the

Kimmer J. N.

eller beite State en f

· Par a neb c

deutschen Staat": Christa-Karln

mühungen um Christa-Karin Schumanns Freilassung. Das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" nann-te sie im Februar 1986 eine "rechtskräftig inhaftierte Militärspionin" und bezeichnete die Forderung nach

ihrer Freilassung als "unberechtigt". Deutsche Weihnachten 1986. Eine getrennte Familie. Angehörige der Inhaftierten, um deren Leben gebangt wird, waren und sind in der "DDR" Repressalien ausgesetzt. Angesichts der Aufhebung der Verbannung Sa-charows in der Sowjetunion hat Bun-desminister Heinrich Windelen an die "DDR" appelliert, die politischen Häftlinge freizulassen und einen Beitrag zur Entspannung der Ost-West-Beziehungen zu leisten. Er nannte da-bei ausdrücklich auch den Fall von Christa-Karin Schumann.

Die Bundesregierung und die Politiker aller Parteien sind in der Pflicht, bei ihren Gesprächen mit Vertretern der "DDR" das Schicksal dieser Frau zur Sprache zu bringen und ihre Freilessung zu fordern. Nicht nur zu Weihnachten, sondern bei jeder Gele-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Lübeder Nachrichten

Anschläge in Warenhäusern trennen nicht mehr zwischen der Gewaltanwendung gegen Sachen bezie-hungsweise gegen Menschen. Wer in solchem Bereich "mit dem Feuer spielt", hat die Grenzlinie zum menschenverachtenden Terrorismus überschritten. Nicht grundlos erinnert man sich in diesem Moment an die Anfänge der Baader-Meinhof-Advent, Advent, ein Kaufhaus

#### WIESBADENER KURIER

brennt".

Die Täterkreise mit gewaltbereiten Extremisten sind nicht nur umfänglicher, sondern auch diffuser geworden. Es handelt sich nämlich keineswegs ausschließlich um politische Überzeugungsaktivitäten, sondern eben auch in immer größerer Zahl um gewalttätige Kriminelle ohne jeden politischen Hintergrund, jedoch mit dick aufgetragener politischer

### STUTTGARTER NACHRICHTEN

Sind die Anschläge tatsächlich – und viele Indizien weisen darauf hin – von Gruppen jener Demonstranten angezettelt worden, die in gewalttätiger Manier gegen die Räumung besetzter Häuser Sturm liefen, so haben sie sich damit einen Bärendienst erwiesen. Für ihre Anliegen, sofern sie es überhaupt ernst damit meinen, interessiert sich niemand mehr. Statt dessen greift Empörung um sich. Der

Verdacht, daß sich die Motivation bei vielen Protestierern auf simple Zerstörungswut gründet, erhält

#### Kuldaer Leitung

Vielleicht liegt es daran, daß die christlichen Gruntiwerte nichts gel-ten und Gott "vergessen" wird, daß die Familie zu wenig ernst genom-men wird, daß die Achtung vor dem nächsten schwindet. Für Staat, Gesellschaft, Kirchen und für jeden einzelnen eine gewaltige Zukunfts-

#### Schwarzwälder Bote

Die Verflizungen in dem seit Kriegsende praktisch ununterbrochen von einer Partei regierten Hamburg haben eine innere Schwäche entstehen lassen, die zum Schluß nicht einmal mehr mit Hausbesetzern fertig wurde. Es ist kaum ein Zufall. daß Hausbesetzung nur in Hamburg noch nicht aus dem kriminellen Bereich herausgeholt werden konnte.

#### FLENSBURGER TAGEBLATT

Während Erinnerungen an den Baader-Meinhof-Terror der 60er Jahre wach werden, beruhigt SPD-Innensenator Alfons Pawelczyk mit dem Hinweis, es habe keine recht-liche Möglichkeit gegeben, die Demonstration von vornherein zu verbieten. Andererseits leugnet er nicht. daß die Anschläge vom Wochenende als "Solidaritätskundgebung mit der Hafenstraße" angesehen werden müssen. Was er nicht sagt: wie es dort

### Nächstenhilfe kann nur wirken, wo man sich selber hilft

Eine zufriedenstellende Bilanz des Entwicklungsministers / Von Heinz Heck

Mit Minister Warnke ist Nüch-ternheit in die deutsche Entwicklungspolitik eingekehrt. Vielleicht ist dies das wichtigste Mar-kenzeichen dieser Legislaturperi-ode. Nach sich überschlagenden Diskussionen über immer neue Konzeptionen zur Beglückung der Dritten Welt und nicht erfüllten öffentlichen Ankündigungen war es höchste Zeit für professionelles "business as usual" in einem politischen Fach, das stark mit den sogenannten Engagierten mit den hei-Ben Herzen besetzt ist.

Es ist gut, in der Weihnachtszeit mit ihren rituellen Beschwörungen des angeblichen Konsumrausches hier und der angeblichen Hartherzigkeit gegenüber der Dritten Welt daran zu erinnern, daß wir eine ganze Menge für diese Dritte Welt leisten, nicht nur über karitative Organisationen, sondern auch als Steuerzahler. Da wiederum ist es gut, daß Warnke in seiner Bilanz nach vier Jahren (die WELT vom 23. Dezember) die verbesserte Wirksamkeit der Hilfe ganz oben-angestellt hat. Haushälterischer

Leute, nämlich dem der Steuerzahler, ist erste Ministerpflicht, auch und gerade dann, wenn es für den vielzitierten guten Zweck be-stimmt ist. Auch hier hat es in der Vergangenheit schreckliche Miß-

verständnisse gegeben. Nicht in die Linie der Nüchternheit paßt seine geradezu euphorische Bewertung der jüngsten Brüsseler Agrarbeschlüsse. Dies ist um so bedauerlicher, als hier eine, wenn nicht die zentrale Frage in den Nord-Süd-Beziehungen be-rührt ist. Die Industrieländer gehen im Agrarprotektionismus mit schlechtem Beispiel voran, also gerade auf einem Feld, wo die Entwicklungsländer systematisch daran gehindert werden, ihre Standortvorteile auszuspielen.

Was dadurch zugleich an Wohlstandsmehrung – in Nord und Süd - ebenso systematisch verhindert wird, geht buchstäblich auf keine Kuhhaut Daran sollte man nicht nur in den Weihnachstagen, sondern vor allem dann denken, wenn wieder in Europa, USA, Japan oder

Umgang mit dem Geld anderer sonstwo an Maßnahmen zum vermeintlichen Schutz der eigenen Landwirte gezimmert wird. Der an die Adresse des Internationalen Währungsfonds (IWF) gerichtete unzutreffende Vorwurf, er setze mit seiner Politik Menschenleben in der Dritten Welt aufs Spiel - auf die Agrarpolitik der Industrielän-der angewandt, hat er seine Berechtigung. Die Kritik gilt nicht nur der per-

versen Handhabung knapper Res-sourcen. Sie gilt ebensosehr den falschen Signalen, die von einer solchen "Politik" auf die Dritte Welt ausgehen. Wie will man Konzessionen von ihr etwa in der Gatt-Runde erwarten, die den Welthandel zum Nutzen aller Partner beflügeln könnten, solange diese falsche Politik praktiziert wird?

Wer in seiner eigenen Politik konsequent ist, kann mit um so mehr Überzeugung im Politik-dialog mit den Entwicklungsländern auch dort Korrekturen fordern. Ziel aller Entwicklungspolitik ist vorrangig die Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsschichten in der Dritten Welt, also jener, die sich in überschaubaren Zeiträumen voraussichtlich nicht aus eigener Kraft helfen können.

Dazu sind in vielen Entwicklungsländern zum Teil massive politische Veränderungen erforderlich. Ohne diese Veränderungen sind unsere Anstrengungen entweder vergeblich oder allenfalls von geringerer Wirkung. Nur mit ihnen können wir erreichen, daß diese Form der praktizierten Nächstenliebe - Entwicklungspolitik so lange fortgesetzt werden kann, bis sie aufgrund der wirtschaftli-chen Entwicklung entbehrlich ist. Eine Politik des Verharrens ist unerträglich, und Hilfe unter solchen Umständen ist auf Dauer im eigenen Lande nicht durchsetzbar.

Warnke hat zwei wichtige Voraussetzungen genannt, die in den Entwicklungsländern erfüllt sein müssen: Beendigung der Kapital-flucht und wirtschaftliches Wachstum. Nur wenn die Regierungen dort Vertrauenskapital schaffen, besteht die Chance, daß eigenes Kapital im Lande bleibt und frem-

des hereinkommt. Es ist schiere Illusion, die Lösung einer Schuldenkrise daran gleichsam vorbeimogeln zu wollen. Ein so kraftstrotzendes Land wie Brasilien zum Beispiel würde mit einer 100-Milliarden-Dollar-Auslandsschuld fertig, wenn die Regierungspolitik nicht den Devisenzufluß etwa bei den wichtigen Auslandsinvestitionen zum Erliegen brächte oder gar

für Nettoabflüsse sorgte. Insofern stimmt bedenklich, daß beispielsweise deutsche Investitionen in der Dritten Welt stark zurückgegangen sind. Dies ist nicht, wie die SPD meint, Indiz für "das Scheitern der rechtskonservativen Bundesregierung", sondern viel-mehr Indiz für eine Verschlechterung des Investitionsklimes in der Dritten Welt.

Entwicklungspolitik, die im wohlverstandenen Eigeninteresse der Empfängerländer agiert, muß sich kritisch mit der Politik ihrer Regierungen auseinandersetzen, muß sich also – ein schlimmes Wort, in diesem Fall aber eine gute Praxis - einmischen.

ich heiße Er friendge his bearn Heim Bien die seh eit fangeun. Menschen w lightich eine hängigkeit et kein Gefühl. in fallen und bedrückende

### Die Kreuze zeugen vom Leben der russischen Kirche

Zur Lagerhalle mißbraucht, vom Verfall bedroht, das Schicksal des beinahe 700 Jahre alten Kloster Danilow in Moskau schien vorgezeichnet. Doch wie ein Wunder kam die Rettung: Die Sowjets gaben das Kloster der Kirche zurück und genehmigten die Restaurierung. Zur Tausend-Jahr-Feier der Taufe Rußlands 1988 soll alles – beinahe – so sein wie früher.

#### Von R.-M. BORNGÄSSER

🤜 s ist keine Gegend, die etwas auf sich hält. Kaum ein Spazier-⊿gänger verläuft sich in dieses alte Industrieviertel Moskaus, am südlichen Stadtrand gelegen. Die Straßen sind von Schienen zerschnitten, tiefe Schlaglöcher zwingen den Autofahrer zur Slalomfahrt.

Das grobe Kopisteinpflaster erzitterte einst hier unter den Tritten der Revolutionäre, die Fahnen schwingend sich aus den nahen Fabriken versammelt hatten. Und doch soll sich hier, in dieser trostlosen Gegend, in zwei Jahren alles gründlich geändert haben, hier, am Danilowskij Wal 12. Denn bis 1988, zur Tausend-Jahr-Feier der Taufe Rußlands, soll das jahrzehntelang verfallene Kloster Danilow in voller Pracht und Herrlichkeit wiedererstehen, soll es zur Residenz des Patriarchen von Moskau und ganz Rußland erhoben werden.

An diesem kalten Dezembervormittag liegt der Glanz einer blassen Wintersonne über dem Viertel. Weiß und steil quilit der Rauch aus den Kaminen der umliegenden Fabriken. Man hört die Signale des nahen Güterbahnhofs. Doch inmitten all dieser Pristesse des Industriegeländes strahlen bereits unübersehber die mattglänzenden Kupferhelme der Befestigungstürme, die frisch vergoldeten Kuppeln und Kreuze der Kathedralen. Die weißgetünchte Klostermauer, die das gewaltige Areel umschließt, wirkt wie der Schutzwall, hinter dem sich eine bessere Welt ver-

Auf Moskaus schönster Baustelle wird seit drei Jahren mit aller Kraft gearbeitet. 1983 gab der Sowjet-Staat das Danilow-Kloster an die orthodoxe Kirche zurück.

Das Kloster, das Ende des 13. Jahrhunderts unter dem ersten Moskauer Fürsten Daniil errichtet wurde, ist im Laufe der Jahrhunderte wiederholt umgebaut worden. Nach der Oktoberrevolution wurde der Sekralbau wie die meisten im Lande – von der Sowjetregierung übernommen und



für profane Zwecke verwendet. Das Kloster diente als Lagerhaus und Direktionssitz eines Hüttenwerkes. Der alte Friedhof, auf dem der große Dichter Nikolaj Gogol, der Kompo-nist Rubinstein und der Religionsphilosoph Chomjakow begraben lagen, wurde eingeebnet, die Gebeine umge-

Patriarch Pimen bedankte sich denn auch für die Rückgabe des Klosters öffentlich bei dem damaligen Ministerpräsidenten Tichonow.

Das schwere Eisentor in der Kremlmauer schließt sich hinter mir. Auf dem gewaltigen Klostergelände erheben sich die wiedererrichteten Kirchen, Glockentürme, der Mönchskonvent nun bereits ohne Baugerüste, ohne Stützkorsette. Gigantisch und großartig das bisher Geleistete. wenn man an die trostlosen früheren Örtlichkeiten zurückdenkt.

Gläubige spenden für die Restaurierung

Lastwagen kippen Baumaterial ab. Auf den Schultern tragen die Bauarbeiter Steine und Zement auf die verschiedenen Baustellen. Man hört Hämmern und Klopfen, Rufe schalien herüber. Frosthart und eisglatt der Boden, schmutziger Schnee auf den Erdhügeln. Schon erkennt man, daß all die hier emporwachsenden Kirchen, Profanbauten, Türme und Tore ein sinnvolles Ganzes ergeben.

Archimandrit Tichon, der Ökonom des Klosters, kommt mir entgegen, er wird mich geleiten. Ein schöner Mann in seinem langen schwarzen Gewand, mit seinen langen Haaren und dem schwarzen Vollbart. Die

Frauen, die ihm begegnen, fallen auf die Knie, küssen seine Hände - die Bauarbeiter reißen sich die Mützen vom Kopt

Der Pope ist sehr zufrieden mit dem bereits Geleisteten. Er strahlt. Alles wird aus den Spenden der Gläubigen finanziert", sagt er stolz Der Staat gibt das Baumaterial. Architekten und Restaurateure hat man aus den eigenen Reihen des Mönchskonvents, vor allem aus Sagorsk, rekrutiert. Derzeit leben hier im Danilow-Kloster bereits wieder zwanzig Mönche; nach der Fertigstellung 1988 werden sechzig hier einziehen.

Wir gehen zur Torkirche. Hier wird täglich in den Morgenstunden die To-tenmesse gelesen, Fürbitten abgehalten. Dumpf und inbrünstig tönen die Antworten der Gläubigen, hell singt der Priester. Kein Zweifel, Rußlands Kirche existiert und prosperiert. Täglich ertönt nun wieder das Läuten vom Glockenhaus: Fünf Männer müssen die Glockenbäume mit Händen und Füßen bedienen.

In dem ältesten Sakralbau des Klosters, der Kathedrale "Zu den Vätern der Sieben Ökumenischen Konzile", einer Doppelkirche, deren Kernbau noch auf Iwan den Schrecklichen (1580) zurückgeht, feiert man vor restaurierter Ikonostase bereits wieder die göttliche Liturgie. Hier, hoch unter dem Glockenturm, hat man die Restaurierungswerkstätten

In einem kleinen Raum sitzt Andrej, der junge Restaurator, der die alten Schnitzarbeiten vergoldet. Behutsam streift er die hauchdünnen Goldplättchen über die Ornamente, vermeidet hastiges Atmen, sonst würden die Kostbarkeiten davonwehen. In den Regalen liegt die

vergoldete Pracht. Eine halbe Treppe höher befindet sich die Werkstätte zur Restaurierung der Ikonen. Es sind vor allem Frauen, die die Kunst der Ikonen-Restaurierung be-

herrschen. Frauen mit grauen Kopftüchern, strengen Gesichtern und leuchtenden Augen, die stumm den zerborstenen, geschändeten Ikonen wieder zu Glanz und Herrlichkeit verhelfen.

Ikonen, Fenster, durch die die Gläubigen das Antlitz des ewigen himmlischen Jerusalem erblicken. Sie, die hier sitzen, scheinen es längst zu sehen, so in sich gekehrt wirken sie. Das heutige Moskau

mit seinen Partei-Parolen scheint tief versunken - hier lebt das alte Rußland weiter. Manche der Frauen

hantieren mit Farbe

und Pinsel, andere rüh-

ren Holzmehl an, und eine streicht mit bloßen Händen immer wieder Öl auf die fertiggestellte Ikone. Sie streicht nur mit dem Handballen; rhythmisch und harmonisch sind die Bewegungen der jungen Frau. Wieder und wieder streicheln ihre Hände über die Ikone.

Klösterliches Leben nach fünf Jahrzehnten

Über Eisplatten, Bauschutt (an einigen Stellen hat man das Gelände wieder auf das ursprüngliche Niveau herabgesetzt, um die klaren, alten Proportionen wiederzuerlangen) gehen wir zur großen klassizistischen Kathedrale "Zur Lebenspendenden Dreifaltigkeit", die von Ossip Beauvais errichtet wurde, jenem Mann, der auch das Bolschoj-Theater schuf. Mattgolden erglänzt die Ikonostase, erleuchtet von gewaltigen Kronleuch-

Die Restaurierung hier ist bereits abgeschlossen. Nichts deutet mehr auf eine Fabrik hin, in die diese Kathedrale umfunktioniert war. Eine Million Rubel kostete die Wiedererrichtung, erklärt der Pope, nicht ohne Genugtuung. Zu jeder Messe drängen sich die Gläubigen bereits wieder zu Scharen in dieses neue Gotteshaus.

Neben der Wiedererstellung der Residenz des Patriarchen werden ein Gästehaus, ein kleines Hospital, das Amt der Patriarchatsbehörden sowie ein Tagungszentrum entstehen. Archimandrit Tichon weist mit dem Arm zu einer gegenüberliegenden Fabrik. Falls wir die auch noch erhalten, werden wir noch ein Waisenhaus einrichten. Nach fünf Jahrzehnten Unterbrechung kehrt nun wieder klösterliches Leben in den Danilow Wal

Heißt die Übergabe des Danilow-Klosters an das Patriarchat eine Wende in der staatlichen Kirchenpolitik? Der Archimandrit zuckt mit den Schultern: "Ich bin kein Prophet." Dann fährt er fort: "Innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche scheint sich ein neuer gesellschaftsordnender Prozeß zu vollziehen." Wie? "Man wird sehen."

Ein Bild für die Gäste aus aller Welt

Sicher ist der Hauptgrund der Übergabe des Klosters von Staats wegen, daß man den zu erwartenden Gästen aus aller Welt zu der 1988 anstehenden Tausend-Jahr-Feier der Christianisierung Rußlands das Bild einer festlich-bewegten Kirche "vorzeigen" möchte. Dieses neue Kloster in Moskau soll eine Spiegelung des geistlichen Selbstbewußtseins der orthodoxen Kirche darstellen.

Es ist zwölf Uhr mittags, laut tönen die Glocken. Ein Klang, der sich seltsam ausnimmt hier in diesem proletarischen Viertel in Moskau.

### "Ohne Hilfe wäre ich mit der Pflege überfordert"

in der Bundesrepublik sind auf Pflegehilfe angewiesen. 1,7 Millionen von ihnen werden zu Hause versorgt. Eine Last, die von den Angehörigen oft nur schwer zu tragen ist. Damit die Alternative nicht Pflegeheim heißen muß, hilft die Sozialstation.

Von CHRISTIAN GEYER

as würde ich nie übers Herz bringen." Die 45jährige Fleischerin Hedwig Holstiege trocknet sich die Hände an ihrer weiß-blauen Schürze ab, setzt sich auf den Küchenschemel und schüttelt ungläubig, beinahe erschrocken den Kopf. Die Frage hatte sie offenbar nicht erwartet: Ob sie je daran gedacht habe, ihre gebrechliche 85jährige Schwiegermutter in ein Pflegeheim zu geben? Dennoch folgt die Antwort sofort: \_Meinen Sie eine eingewurzelte Pflanze ließe sich so einfach umtopfen?

Hat doch die alte Frau Holstiege "schon immer" im Haus ihres Sohnes im Münsteraner Vorort Roxel gewohnt - und gearbeitet. Während Sohn und Schwiegertochter die Fleischerei führten, kümmerte sie sich ums Kochen und Putzen. Abends hat sie gestrickt. Pullover für die Enkel. "Beim Stricken konnte ihr niemand etwas vormachen", erinnert sich die Fleischersfrau. Das war bis vor zwei Jahren so. Dann wurde die damals 83jährige zunehmend pflegebedürf-

tig. Heute beschränkt sich ihre Hilfe im Haushalt aufs Kartoffelschälen. Und statt Pullover Strümpfe.

So undenkbar für die Familie Holstiege die Einweisung ihrer Großmutter ins Altersheim wäre, so dankbar ist sie doch für den fast täglichen Besuch einer Caritasschwester von der nahegelegenen Sozialstation Gievenbeck. Sie gehört zu den 16 der insgesamt 1600 Sozialstationen, die von der Bundesregierung Rahmen ihres Modellprogramms "Ambulante Dienste für Pflegebedürftige" seit 1984 besonders gefördert werden. Für Frau Holstiege steht fest: "Ohne die

Hilfe der Schwester wäre ich mit Mutters Pflege überfor-

Nahezu jeden Morgen das gleiche Bild: Gegen 9.00 Uhr hält ein Kleinwagen der Caritas vor der Fleischerei. Eine Schwester steigt mit einem schwarzen Köfferchen aus, Klingeln ist überflüssig, sie öffnet die Haustüre mit einem Zweitschlüssel. "Ich bin in vielen Familien zu Hause", sagt die Franziskanerin.

Ihr Besuch wird von der alten Frau schon ungeduldig erwartet. Mit noch wirrem Haar steckt sie ein vergilbtes Foto ihrer Enkel behutsam in den Bilderrahmen zurück und drängt die Schwester sogleich zur Eile. "Das Waschen muß heute schnell gehen", mahnt die 85jährige, "denn gleich kommt der Pastor." Auf dem Nachttisch sind bereits ein Kreuz und eine Kerze aufgestellt, damit der Pfarrer die Kommunion austeilen kann.

Die Schwester beginnt mit der "Grundpflege", wie die Amtssprache zum Beispiel Waschungen, Bettenmachen, Waschewechsel nennt. Für einen einmaligen Pflegeeinsatz" werden 17 Mark berechnet. Die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen diese Kosten in der Regel dann, wenn die pflegerische Betreuung eine medizinische Behand-lung (Injektionen, Katheter, Medikamente usw.) ergänzt. Ist dies nicht der Fall, geht die "Grundpflege" normalerweise zu Lasten des eigenen Portemonnaies, wenn nicht die Sozialhilfe einspringt.

Bevor sie den nächsten Pflegefall besucht, serviert die Schwester der stück. Gekochte Eier mit einer Weißbrotschnitte. "Mein Leib- und Magengericht", versichert Frau Holstiege. Ihre Schwiegertochter hat inzwischen schon lange in der Fleischerei ihre Arbeit aufgenommen.

Fälle wie diese hatte die Bundesregierung vor Augen, als sie vor zwei Jahren zehn Millionen Mark für ihr Modellprogramm bewilligte. Jede der 16 geförderten Sozialstationen wurde durch zwei zusätzliche Fachkräfte und bis zu zehn Zivildienstleistende verstärkt. So können sie sich neben der Krankenbetreuung verstärkt auch um die sonstige Versorgung der alten Menschen kümmern, also etwa Hilfe beim Aufstehen, Anziehen, Essenmachen und Einkaufen anbieten. Im Idealfall wird dadurch der "dauerhafte Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer häuslichen Umgebung" erleichtert, wie es sich der jüngste Familienbericht wünscht.

Das Modell mit einer Laufzeit von vier Jahren ist eine Antwort auf die ständig wachsende Zahl von Pflegebedürftigen in unserer Republik. Denn die Zahl der über 65jährigen hat sich in den vergangenen 20 Jahren um mehr als die Hälfte erhöht. Die Zahl der über 80jährigen, von denen immerhin knapp ein Drittel pflegebedürftig ist, sogar verdoppelt. Von den rund zwei Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik auf Pflegehilfe angewiesen sind, werden weitaus die meisten, etwa 1,7 Millionen Menschen, zu Hause versorgt.

Die Angehörigen sind dabei meist

verlieren. Sein Bett hat sie ihm im Wohnzimmer aufgestellt, das von ihrem eigenen Schlafzimmer nur durch eine Rolltür getrennt ist. "So kann ich immer in seiner Nähe sein", sagt sie mit strahlenden Augen. "Wir haben früher zusammengehalten, also halten wir auch ietzt zusammen." Sie fragt nicht nach den "Leistungen", die ihr Mann zur Förderung ihrer Lebensqualität erbringt. "Er ist mein Mann, Und das genügt.

Diese Einstellung ist freilich nicht in jeder Familie selbstverständlich. Manche können, andere wollen es sich nicht zumuten, beispielsweise berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um ihre Eltern zu versorgen. Die Caritasschwester nennt Härtefälle. So erinnert sie sich an einen pflegebedürftigen 70jährigen, der einmal bitterlich weinend auf seiner Bettkante saß. Niemand von seinen sieben Kindern habe ihn im letzten halben Jahr besucht. "Ist denen der Beruf denn wichtiger als ihr Vater?" fragte er die Schwester verbittert. Eine gebrechliche Rentnerin sei gar froh darüber gewesen, keine Kinder zu haben: "So brauche ich mich nicht darüber zu ärgern, wenn sie mich nicht besu-

Ganz anders liegen die Dinge im Haus der Familie Schelling, wo sich die Caritasschwester an diesem Vormittag besonders viel Zeit nimmt. In der Küche schält Gertrud Schelling Kartoffeln. Mit ihren sechzig Jahren besorgt sie noch völlig selbständig den Haushalt der fünsköpfigen Familie, die Pflege ihrer 85jährigen Mutter



von ihnen werden derzeit von Sozialstationen unterstützt. Nicht wenige scheuen die Kosten für die "Pflegebehandlung", die von den Krankenkassen ja in der Regel nicht übernommen werden. "Am Geld sollte es aber nicht scheitern, daß jemand zu Hause wohnen bleibt", betont Rudolf Herweck, Leiter des Referats Pflegebe-dürftige und Soziale Dienste im Familienministerium. Nach den ersten positiven Ergebnissen des Modeliprogramms wolle man sich daher stärker als bisher um die finanzielle Absicherung des "Pflegerisikos" kümmern. Herweck: "Wenn künftig nicht die Krankenversicherung vermehrt für Pflegefälle aufkommt, wäre auch ein eigenes Leistungsgesetz denkbar." Denn wenn die Angehörigen ständig überfordert würden, sei der Weg des Pflegebedürftigen in die Heimunter-

bringung "vorgezeichnet". So weit würde es Antonia Eggenkämper (71) aus Roxel freilich niemals kommen lassen. Von morgens bis abends kümmert sich die rüstige Westfälin um ihren 86jährigen Mann Anton, der nach einem Schlaganfall völlig auf Hilfe angewiesen ist. Ans Bett gefesselt, leidet er unter häufigen Verwirrtheitszuständen, manchmal vergißt er sogar den Namen seiner Frau. Wenn mittags die Caritasschwester für wenige Minuten zum Waschen kommt, ist für Frau Eggenkämper Zeit zum Einkaufen.

Sonst setzt die alte Dame keinen Fuß vor die Türe ihres schlichten Fachwerkhauses, um ihren Mann zu keinem Zeitpunkt aus den Augen zu

auf sich allein gestellt. Nur 14 Prozent eingeschlossen. Nur das Massieren und Einreiben überläßt sie dem Pflegepersonal der Sozialstation

Ihr Mann ist berufstätig, die Kinder arbeiten oder sind noch in der Ausbildung. Und doch hat Frau Schelling nie daran gedacht, ihrer Mutter einen getrennten Haushalt zuzuweisen. Denn: "Wer sich nicht sieht, vergißt sich." Ein eigenwilliger Kommentar zu dem Motto, das die Sachverständigenkommission des Familienberichts für das Zusammenleben von Jung und Alt vorschlägt: "Innere Nähe bei außerer Distanz".

Auch andere Überlegungen der Familenexperten scheinen sich nicht unbedingt mit dem Lebensplan von Frau Schelling zu decken. So etwa die These, daß "die jederzeit verfügbare, sich aufopfernde Großmutter für das Zusammenleben der Generationen "kein tragfähiges Modell" mehr sei. Die 60jährige kann sich auch nicht vorstellen, daß ihre Lebensqualität im hohen Alter einmal jene "Einbußen" erfährt, die die Sachverständigenkommission den "familienzentrierten" Frauen prophezeit.

Vielleicht hängen die unterschiedlichen Auffassungen von "Lebensqualität" am Ende auch mit der Einstellung zum Sterben zusammen, gibt die Caritasschwester zu Bedenken. Der jüngste Familienbericht zur Lage der alten Menschen will dies offenbar nicht ausschließen. Denn wie liest man dort neben einigen kurzgefaßten Thesen zum Stichwort "Sterben"? "Die Kommission konnte sich diesem Themenkreis aus Zeitgründen nicht

V 2 1

## "Hier freue ich mich wieder aufs Fest"

Ich heiße Erna Sieber und habe schon die letztjährigen Feiertage hier in meinem neuen Heim erlebt. Es war für mich die schönste Weihnacht seit langem. Weil ich liebe Menschen um mich hatte und zugleich eine herrliche Unabhängigkeit empfunden habe: Kein Gefühl, anderen zur Last zu fallen und erst recht keine bedrückende Einsamkeit.

Das kirchliche Leben ist zurückgekehrt: Meßfeier vor der restaurierten Ikonostase



Fran Erna Sieber wohnt seit 1 1/2 Jahren in

An Weihnachten und Silvester allein zu sein, fand ich immer besonders schlimm. Früher habe ich meist versucht, mich von Bekannten einladen zu lassen. Mit entsprechend schlechtem Gewissen zwar, aber doch froh, an den Festtagen wenigstens nicht allein zuhause rumzusitzen.

Letztes Jahr habe ich von Anfang an gesagt, daß ich gern hier bleiben möchte, in meinem neuen Heim. Irgendwie war allein das schon ein herrliches Gefühl.

Es wurden dann auch wunderschöne Feiertage: Am Heiligabend bin ich in aller Ruhe hier im Haus zum Gottesdienst gegangen und saß anschließend noch lange in fröhlicher Runde mit anderen Residenz-Bewohnern zusammen. -Wenn man mag, kann man hier leicht interessante Menschen kennenlernen. Weil man sich ja im Haus automatisch öfter mal begegnet: im Schwimmbad, im Restaurant oder bei den vielen anderen Freizeitmöglichkeiten, die einem hier geboten werden.

- Apropos: In diesem Jahr will mich eine ehemalige Schulfreundin besuchen. Ich hab' hier in der Residenz ein Gästezimmer reser-

vieren lassen. Damit sie nicht auf die Idee kommt, daß sie mir zur Last fällt. - Ich freue mich auf die Feiertage!



Mehr Lebensfreude im Alter

| 05281/1620<br>05281/1620<br>05141/710<br>0761/36850<br>0911/75870 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 05281/1620<br>05141/710<br>0761/36850<br>0911/75870               |
| 0 51 41/7 10<br>07 61/3 68 50<br>09 11/7 58 70                    |
| 0 51 41/7 10<br>07 61/3 68 50<br>09 11/7 58 70                    |
| 0761/36850<br>0911/75870                                          |
| 0911/75870                                                        |
| 0911/75870                                                        |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
| 040/552020                                                        |
| 04103/1200                                                        |
| 041 03/1200                                                       |
|                                                                   |
|                                                                   |
| Tel.                                                              |
| Ein Unternehmen                                                   |
| der Dusymann<br>Unternehmens-<br>gruppe                           |
|                                                                   |

### Widersprüche aufklären

DW. Bonn Um die Widersprüche innerhalb der Bundesregierung über die Finanzierung des Airbus aufzuklären, hat die Bundestagsfraktion der SPD eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestages beantragt. Der Obmann der Fraktion im Ausschuß, Uwe Jens, erklärte am Dienstag in Bonn, auf der einen Seite drängten Finanzminister Stoltenberg und CSU-Chef Strauß auf Zahlung weiterer Subventionen für den Airbus, Bundeswirtschaftsminister Bangemann dagegen fordere eine stärkere Beteiligung der deutschen Industrie an diesem Vorhaben. Notwendig seien im übrigen klare Kriterien für die Vergabe weiterer Subventionen. Der politische Einfluß von Strauß sei allein kein ausreichendes Entscheidungskriterium für zusätzliche Sub-

#### Stahlarbeiter bitten Kohl um Hilfe

Die Beschäftigten des Thyssen-Konzerns haben Bundeskanzler Kohl (CDU), Wirtschaftsminister Bangemann (FDP) und den Vorsitzenden

#### **Vorankommen** mit der **BERUFS-WELT**

Informieren Sie sich, wie viele Berufs-Informieren sie sien, wie viele Behalf-Chancen ihnen die WELT jeden Sams-tag in dem großen Stellenteil für Fach-und Führungskräfte bietet. Rufen Sie einfach 0130-0060 an Izum Ortstarif!). Die BERUFS-WELT kommt dann 4 Wochen kostenlos zu ihnen ins Haus.

#### DIE WELT

der SPD-Bundestagsfraktion Vogel um Hilfe bei der Sicherung ihrer Arbeitsplätze gebeten. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben des Konzern-Betriebsrats heißt es, die Vernichtung von zigtausend Arbeitsplätzen und sogar ganzer Stahlstandorte stehe auf dem Spiel.

Vom Bundeskanzler fordert der Betriebsrat eine Überlebensgarantie für die deutsche Stahlindustrie und eine "vernünftige Stahlpolitik, die sich an den Interessen der heute dort Beschäftigten und der Millionen Arbeitslosen" orientiere. Die Verantwortlichen sollen den von der EG-Kommission geforderten weiteren Kapazitätsabbau ablehnen.

#### "Moskau setzt C-Waffen ein"

Die sowjetischen Truppen setzen nach Ansicht des Bundeswehrarztes Reinhard Erös in Afghanistan chemische Kampistoffe ein. Der 38jährige Oberfeldarzi, der sich im Herbst im Rahmen eines medizinischen Hilfsprogramms mehrere Wochen illegal in Afghanistan aufgehalten hatte, sagte am Dienstag in Bonn, er habe in dieser Zeit drei Patienten behandelt, die eindeutig mit solchen Stoffen in Berührung gekommen seien. Ihm sei von Bomben berichtet worden, die grünlich-gelblichen Rauch verbreitet hätten, dessen Wirkung dem Giftgas LOST entspräche.

#### Lebenslange Haft für **RAF-Mitglied Pohl**

dpa, Düsseldorf Zu lebenslanger Haft hat am Dienstag der 5. Große Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf das RAF-Mitglied Helmut Pohl verurteilt. Der mitangeklagte Stefan Frey (26) erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Das Gericht befand Pohl des 17fachen versuchten Mordes in Tateinheit mit einem Sprengstoffanschlag und beide unter anderem der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für schuldig.

#### Kardinal Höffner als Seelsorger gewürdigt

Führende Persönlichkeiten aus Staat und Politik, unter ihnen Bundespräsident von Weizsäcker, Bundeskanzler Kohl und der SPD-Vorsitzende Brandt, haben den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, zu seinem Geburtstag (24.12.) als Kirchenführer, Seelsorger und katholischen Sozialwissenschaftler gewürdigt. Von Weizsäcker betonte, Höffner habe die hohe Anforderung, die die christliche Botschaft stelle, mit Hingabe erfüllt.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per an num. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilits, NJ 07637. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional malat Englewood, NJ 07637 and at additional mal-ling offices. Postmaster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 540 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07632.

### Airbus: SPD will | Nach Rücktritt: Grüner | Friedensthema entzweit warnt vor Oko-Guerrilla mitteldeutsche Christen

Ehemaliger Landessprecher kritisiert die Parteifreunde

PETER SCHMALZ, München

Die junge Landtagsfraktion der Grünen habe sich "nicht mit Ruhm bekleckert\*, als sie es ablehnte, zur 40-Jahr-Feier der bayerischen Verfassung im Landtag zugegen zu sein, schreibt der ehemalige Landessprecher der bayerischen Grünen, Martin Kaltenhauser, in einem Offenen Brief an die Fraktion und an den Landesvorstand seiner Partei.

Kaltenhauser nennt die Feier "eine Würdigung der Garantie für unser parlamentarisches System und somit auch der parlamentarischen Existenz

Kaltenhauser, ein Student der Politikwissenschaften, unterscheidet in seinem Schreiben zwischen der Verfassungspraxis, bei der er "vor allem die elastische Verfassungsinterpretation durch die Staatsregierung" kritisiert, und der Verfassung selbst, über die er meint, man könne bei einer kritischen Gesamtwürdigung "sehr wohl zu dem Schluß kommen, daß sie sogar besser ist als andere Landesverfassungen", wobei er nicht zu erwähnen vergißt, daß mit August Haußleiter sogar ein Fraktionsmitglied der Grünen an ihrer Ausarbeitung mitwirkte - damals allerdings noch als CSU-Politiker.

Mit dieser Verfassung, so der erst nach der Landtagswahl abgelöste Vorstandssprecher, sel "eine sozial gerechte und ökologisch orientierte Gesellschaft mit wirklicher Emanzi-

Wörtlich schreibt Kaltenhauser weiter: \_Aufgabe der Grünen wäre es. die Verfassung mit Leben zu erfüllen und den Verfassungsanspruch einzulösen. Wehmütiges Klagen tut die SPD seit Jahrzehnten." Außerungen, die Verfassung trage zutiefst patriar-chalisches Gedankengut, bezeichnet er als "das Schwimmen auf einer falschverstandenen Frauenemanzipa-

Scharf geht Kaltenhauser auch mit dem Verhältnis der Grünen zur Gewalt ins Gericht.

Etwa, wenn der Sprecher der Landtagsfraktion den Boykott der offiziel-len Feier mit dem Verbot eines Anti-AKW-Kongresses in Regensburg begründete und von polizeistaatlichen Mitteln sprach, wobei dieser auch Gestapo-Assoziationen anklingen ließ. Ein Vergleich mit Regensburg verniedliche die Brutalität, die Polizeistaaten und Nazi-Diktatur prägen und prägten.

Auch über die Bündnisgenossen der Grünen bei den Vorbereitungen zum Regensburger Kongreß zeigt sich der Brief-Schreiber entsetzt.

Man müsse sehr vorsichtig sein mit Gruppen, die Materialien zum Umsägen von Strommasten verbreiten. "Strommasten", fährt er fort, "gehören zu einer gesellschaftlich wichtigen Infrastruktur. Wer wie Frau Dit-furth das Umsägen von Strommasten toleriert, wenn keine Menschenleben gefährdet werden, der redet einer Öko-Guerrilla das Wort.\*

### "Offen über Vertreibung reden"

Minister Windelen würdigt neue Publikation von de Zayas

Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten ist nach Ansicht von Bundesminister Heinrich Windelen (CDU) kein abgeschlossenes Kapitel. Nachdem wir heute vier Jahrzehnte Abstand zu den Ereignissen gewonnen haben, ist es angebracht, auch über dieses Kapitel der europäischen Geschichte eine offene und ehrliche Aussprache zu führen", forderte der Minister in einem Geleitwort zu der Publikation "Anmerkung zur Vertreibung" des amerikanischen Völkerrechtlers Alfred-Maurice de Zayas.

Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen dankte dem US-Wissenschaftler für sein Engagement. die internationale Auseinandersetzung mit der Vertreibung auf wissenschaftlicher Grundlage fortzuführen. De Zayas habe wesentlich dazu beigetragen, daß die Erörterung der Vertreibung "heute nicht mehr als Tabu angesehen wird".

In der Publikation kommt der US-

Wissenschaftler zu dem Schluß, die Rechtssprechung beim Nürnberger Prozeß habe eindeutig festgestellt, daß Massendeportationen als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten. "Zur gleichen Zeit, als der Nürnberger Prozeß lief, wurden jedoch Millionen von Deutschen aus ihrer Heimat vertrieben, auf Beschluß oder zumindest mit Billigung derselben Mächte, deren Ankläger und Richter in Nürnberg über nationalsozialistische Kriegsverbrechen, unter anderem über Massendeportationen, befan-

den", kritisiert de Zavas.

Protest gegen Gängelung durch evangelische Kirchenleitung

In der evangelischen Kirche der DDR" drängt die Klärung der Frage immer stärker, wie die Kirche verhindem kann, in der "Friedensfrage" als SED-Propagandainstrument zu dienen. Im Marz will die Konferenz der Kirchenleitungen als höchstes Leitungsgremium über das künftige Verhältnis zum Staat in dieser Frage verbindliche Festlegungen treffen. Im ei-genen Umfeld gibt es nicht weniger Probleme: Am 12. Dezember scheiterte der Versuch, Ost-Berlins unabhängige Friedensgruppen und die Kir-chenleitung von Berlin Brandenburg (Region Ost) zu versöhnen.

#### Konflikt mit Krusche

Die Auseinandersetzungen zwischen Generalsuperintendent Günter Krusche, dem obersten Geistlichen von Ost-Berlin, und den Friedensgruppen war nach einem Brief von Krusche ausgebrochen: Darin war den Mitgliedern mitgeteilt worden, die Kirchenleitung verlange eine "Denkpause" bei der alljährlichen "Friedenswerkstatt". Sie sollte, wie üblich, im kommenden Sommer abgehalten werden - mit vielen kritischen Texten, Ständen und Aktionen. Der Termin hätte sich jedoch mit dem ersten Ost-Berliner Kirchentag nach dem Krieg überschnitten: Er findet am letzten Juni-Wochenende in elf Ost-Berliner Gemeindezentren mit jeweils rund 1000 Teilnehmern

Um die Partei nun nicht durch die "Friedenswerkstatt" der ideologisch mißliebigen Gruppen zu beunruhigen, forderte die Kirchenleitung den Verzicht auf diese Aktion, mindestens eine Verschiebung. Wie die WELT aus Kirchenkreisen erfuhr, führte die Aussprache am 12. Dezember zu keinem Ergebnis.

Der Zwist zwischen "Oben" und Unten" in der in dieser Beziehung besonders komplizierten Ost-Berliner Kirche ist damit vorgegeben. Die Gruppen wollen auf keinen Fall gänzlich auf ihre öffentlichen Aktivitäten zu den Themen "Umweltschutz, Frieden, Zukunft, Persönlichkeitsrechte" verzichten. Das Dilemma liegt in der zunehmenden Sprachlosigkeit von Gruppen und Oberhirten: "In diesen Zirkeln arbeiten natürlich auch viele junge Leute mit, die zunächst nichts mit dem christlichen Glauben verbindet, sondern denen die Kirche einen Raum zum Diskutieren, zum Untersich-Sein gibt. Meistens sind sie hochintellektuell, lehnen sich in ihrer Argumentation, Dialektik und Debat-

HANS-R KARUTZ, Berlin tierkunst bei den westlichen Grünen an, übernehmen gewisse Aktionsformen von ihnen – und haben vor allem viel Zeit. Weil nicht wenige wegen des staatlichen Reglements und häufig verweigerter Studienplätze mehr Energie, Interesse und Engagement als andere Altersgefährten aufbringen können, die im sozialistischen Alltagsstreß stehen", beschreibt ein Kundiger die Ost-Berliner Szene.

Die Proteste der Gruppen - knapp 200 existieren in der "DDR" – richten sich jedoch nicht nur gegen kirchliches Gängeln: Sie nehmen auch Anstoß an manch gutgemeinten, wen-gleich verunglückten Schritten der Kirchenführung beim Versuch eines staatlich-kirchlichen Miteinanders beim Friedensthema.

Der "Notstand" wurde akut, als die SED-Agitatoren nach einem Empfang des "DDR"-Friedensrats in Ost-Berlin bei Erich Honecker ihr Plan-soll um mehr als 150 Prozent erfüllen wollten: Kurzerhand strichen sie bestimmte Passagen eines Statements des Sprechers der Bundessynode aus dem Text, den dieser beim Empfang abgab. Vokabeln wie "eigenständig" oder "Junge Gemeide" fanden sich anderntags nicht mehr in der DDR"-Presse wieder. Die Führung der rund sieben Millionen mitteldeutschen Protestanten mußte sich auch deshalb "geleimt" filhlen, weil von der Zusage, als eigenständige Gast-Delegation auftreten zu dürfen, nichts mehr übrigblieb: Die publizierte Gästeliste war lediglich alphabetisch sortiert.

Daraushin kam es auf der Bundessynode im September in Erfurt zu Protesten. Diese Welle nahm zu. nachdem trotz des Fiaskos vom "Weltfriedenstag" (1. September) die Leiterin der Abteilung "Kirche und Gesellschaft" beim "DDR"-Kirchenbund, Oberkirchenrätin Christa Lewek, wenig später in Kopenhagen gleichsam in Mitvertretung der DDR"-Interessen an einer Zusammenkunft des Weltfriedensrats teil-

#### "Sich rar machen"

Nun will die Konferenz der Bischöfe aus den acht Landeskirchen im März bei einem Treffen ihr künftiges Verhalten bei Einladungen zu staatlichen Friedens-Festen regeln. Die sächsische Kirchenleitung machte schon deutlich, wie die Linie aussehen sollte: "Man muß sich rar machen und nicht unbedingt überall dabei sein wollen", sagte ein Kirchenmann aus dem Südosten der Republik.

## Es gab keine Zusage für das Exportgeschäft . . .

noch während der laufenden Verhandlungen mit dem Bundeskanzleramt über eine Genehmigung für die Lieferung von U-Booten an Südafrika im Jahre 1984 "unter Vorbehalt einen Vertrag" mit seinen Geschäftspartnern abgeschlossen. Dieser Sachverhalt ergibt sich aus einem Brief, den Staatssekretär Waldemar Schreckenberger vom Bundeskanzleramt am 22. Oktober 1985 an Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg geschrieben hat und in dem die Entscheidungsabläufe des Kanzleramtes dargelegt werden. Schreckenberger schrieb darin, er habe diesen Vertragsabschluß "mißbilligt" und den Gesellschafter des Ingenieurkontors, Lutz

in Ordnung zu bringen". Die WELT veröffentlicht die wichtigsten Passagen des Briefes von Staatssekretär Schreckenberger an den Bundesfinanzminister:

Nohse, aufgefordert, "diese Sache

"Im Mai vergangenen Jahres (1984) haben sich der geschäftsführende Gesellschafter des Ingenieur-kontors Lübeck, Dipl-Ing. Lutz Nohse, der Vorstandsvorsitzende der Howaldtwerke - Deutsche Werft, Klaus Ahlers, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Siegfried Zoglmann und das Mitglied des Vorstands der HDW, Peter Hansen-Wester, an das Bundeskanzleramt (Herrn MD Teltschik) gewandt und ihre Wünsche über Ausfuhren nach Südafrika dargelegt.

Es lag auf der Hand, daß das von den Firmen verfolgte Projekt besondere wirtschaftliche Bedeutung für die notleidenden norddeutschen Werften haben konnte, aber auch politische Belange berührte. Das Bundeskanzleramt war bereit, sich mit dem Anliegen dieser Firmen informell im Rahmen einer politischen Vorklärung zu befassen. Angesichts des komplexen Sachverhalts war es allerdings nicht möglich, kurzfristig zu dem Projekt eine Stellungnahme abzugeben. Ich teilte dies Mitte Juli 1984

Herrn Nohse, auf dessen Bitte hin auch Herrn Ahlers, telefonisch mit. Herr Nohse drängte am Telefon sehr auf eine baldige Antwort, da sonst die in Frage stehenden Gegefährdet schäftsbeziehungen seien. Ich wies darauf hin, daß eine Stellungnahme aus dem Bundeskanzieramt eine Entscheidung der zuständigen Stelle nicht ersetzen könne; diese allein sei imstande, eine verbindliche Entscheidung dar-

Das Ingenieurkontor Lübeck hat chen Voraussetzungen die gewünschte Ausführ zulässig sei. Es gab keine "Zusage" oder eine Billi-gung des beabsichtigten Exportge-schäfts oder eine ähnliche in diese Richtung gehende Außerung.

üdar ei de

, - - cd

. . .

`\_.

1 1955

-- 5

in seri

1. CA

. 1915

21.3

1,114

14.

C 68

1.8

1. 4.35

 $t_{ij} = (i-1) \cdot (i-1) \cdot \frac{d}{dt} \Delta t$ 

loçam**t** 

diert

log mit Rob

机压 机氯酸

12.4

the second party

Service of Att

 $\{ (\hat{p}_{i}^{*}, \dots, \hat{p}_{i}^{*}) \in \{ \hat{p}_{i}^{*}, \dots, \hat{p}_{i}^{*} \} \}$ 

The state of the s

Section of the

Part of the second

State Town

Service and Asset

Analysis of the sale

Marina Alle

A Section of the Section

The state of the s

to che

Burney Car

A STATE

Taylor, and the C

Special market

The sen

August 1

4 min

Section of the second

State of the same

The state of the

Saper Com July

A STATE OF THE STATE OF

The Country

M. Soldand W. H.

of the first des.

The state of

South Waste Jane

क्षित्राच्यांदेश समा

But he Backer Leave

Ade formit comme

Rollpanks from

See the langue of the land

The same of the sa

Section of the Asset of

Section Section 33

Lor In Abiliation by

gold and ander

Adm. Wassington

September 12 of the second

Tiert gebigfilbefanit, dreft

At the state of th

C. St. Contraction

State of the state

The state of the all printerpeter that

 $\mathbf{x}^{n}_{i+1,j}(x)$ 

10.00

. 252

11142

- 114

ich war nach den mir vorliegenden Informationen auch nicht imstande, eine derartige Erklärung 3bzugeben. Zweck des Telefongesprachs war es nicht, eine "Zusage" zu geben oder einen Verfahrensvorschlag zu machen, sondern die erbetene Stellungnahme zunächst abzusagen. Die Herren Nohse und Ahlers machten auf mich den Eindruck von Geschäftsleuten, die in Exportfragen recht erfahren sind. Ein Mißverständnis halte ich daher für unwahrscheinlich. Bei der näheren Prüfung der An-

legenheit kam ich zusammen mit Herrn Teltschik zu der Überzeugung, daß bei der gegebenen Sachund Rechtslage von dem Projekt abzuraten sei. Diesen Sachverhalt teilten wir in einem Gespräch, das Mitte Oktober 1984 im Bundeskanzleramt stattfand, den Herren Nohse, Zogimann und Ahlers mit. Diese waren mit unserer Antwort nicht einverstanden; Herr Nohse verwies darauf, daß er in der Zwischenzeit mit seinem Geschäftspartner unter Vorbehalt einen Vertrag abge-schlossen habe. Ich mißbilligte diesen Vertragsabschluß und forderte Herrn Nohse auf, diese Sache in Ordnung zu bringen. Herr Nohse ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, daß er seine Absichten nicht aufgeben und sich beharrlich für die Genehmigung des Projekts beim zuständigen Ressort einsetzen werde, was dann auch geschehen ist. Kurze Zeit nach diesem Gespräch bekräftigte Herr Teltschik nochmals unsere ablehnende Haltung gegenüber den Interessenten. In einer Gesprächsnotiz des Bü-

ros des Bundesministers für Wirtschaft wird auf eine Besprechung hingewiesen, an der auch der Bun-deskanzler teilgenommen habe. Dies ist ein Mißverständnis. Eine solche Besprechung hat es nicht ge-geben. In der darauffolgenden Zeit war ich wegen Änderung der Ge-schäftsverteilung im Bundeskanzleramt mit der Angelegenheit nicht mehr befast. Nach Auskunft von Herrn Teitschik haben sich die genammten vier Interessenten auch in der Folgezeit wiederholt an ihn gewandt. Das Bundeskanzleramt sei jedoch bei seiner ahlehnenden Hal-tung geblieben."

Der sowjetische Geheimdienst gilt als "Schwert und Schild" der KPdSU. In drei Folgen einer WELT-Serie werden seine Arbeitsweisen beschrieben

Von

HANS JOSEF HORCHEM n den letzten 15 Jahren haben sich

ungefähr 150 Mitglieder der "No-menklatura" aus der Sowjetunion in den Westen abgesetzt und hier politisches Asyl gefunden. Die Hälfte davon waren Stabsoffiziere der sowjetischen Geheimdienste. Dieser hohe Anteil erklärt sich daraus, daß rund 40 Prozent der im Ausland eingesetzten sowjetischen "Diplomaten" und Journalisten\* ohnehin Mitarbeiter von KGB und GRU sind. Sie haben aus ihrer täglichen Arbeit bessere Möglichkeiten, die Systeme des realen Sozialismus und des freien Westens zu vergleichen, und leichteren Zugang zu Personen und Institutionen, die einen Übertritt unterstützen können, als ihre Kollegen vom auswärtigen Dienst. Ihrer praktischen Erfahrung folgend können sie darüber hinaus einen solchen Frontwechsel, der in Planung und Durchführung der Geheimhaltung bedarf, besser vorbereiten als andere Angehörige der "Nomenklatura".

#### Die Alternative zwischen Unrechtsstaat und Freiheit

Die "Nomenklatura" umfaßt herausragende Persönlichkeiten aus Diplomatie und Politik, aus Armee und Geheimdiensten, aus Wirtschaft und Industrie und aus Kunst und Wissenschaft. Das ZK der KPdSU führt über jeden Angehörigen der "Nomenklatura" einen Personalbogen. Die Zusammenfassung dieser Unterlagen stellt die Namensliste (Nomenklatur) der herrschenden Klasse der Sowjetuni-

Gehälter und Privilegien der Mitglieder dieser Klasse übersteigen in der Regel die Einkünfte vergleichbarer Funktionsträger im Westen.

Nicht materielles Eigeninteresse hat die Dissidenten deshalb bewogen, den Zwängen des Sowjetsystems zu entfliehen. Die meisten mußten mit einer ungewissen persönlichen Zukunft auf dieser Seite des Eisernen Vorhangs rechnen. Sie nahmen das in Kauf. Für sie bestand die Alternative nicht zwischen Rubel und Dollar, sondern zwischen Unrechtsstaat und

Das trifft auch zu auf die wichtigsten KGB-Offiziere, die seit 1971 in den Westen kamen, so zum Beispiel auf Oleg Lyalin, der sich damals in London den britischen Behörden stellte. Seine Angaben führten zur Ausweisung von 107 sowjetischen Di-

#### Wie aus der KGB-Residentur Telefonate aus dem Kanzleramt mitgeschnitten werden plomaten und Journalisten, die in den des KGB, über die sowjetische

Wahrheit Mitarbeiter des KGB waren. Im Jahre 1979 bat Stanislaw Levtschenko, der als Major bei der KGB-Residentur in Tokio Dienst tat, bei der amerikanischen Botschaft um

Im Jahre 1982 wechselte der KGB-Major Władimir Kuzichkin in Teheran die Fronten.

Im Juli 1985 lief KGB-Major Witalij Yurtschenko zu den Amerikanern über. Er informierte das FBI darüber, daß der frühere CIA-

Mitarbeiter Edward Lee Howard im Jahre 1983 in Moskau vom KGB angeworben worden war und seither für die Sowjets gearbeitet hatte. Im November 1985 setzte er sich in die sowjetische Botschaft in Washington ab. Mit Erlaubnis der amerikanischen Regierung wurde er nach Moskau zurück-

transportiert. Im September 1985 stellte sich Oleg Gordiewskij in London den britischen Behörden. Gordiewskij hatte in den Jahren 1962 bis 1965 in Moskau in der KGB-Abteilung gearbeitet, die für Spiona-

ge-Operationen in der Bundesrepu-blik zuständig ist. Er war später als Agentenführer für sogenannte "Illegale" in Deutschland, Dänemark und Großbritannien tätig. "Illegale" sind meistens sowjetische Bürger, die mit falschen Papieren und perfekter Legende in ihren jeweiligen Zielländern leben und Informationen beschaffen oder selbst Agentennetze steuern.

Im Jahre 1986 stellte sich der KGB-Major Viktor Gundarew den Amerikanern.

Einige der genannten Offiziere hatten schon vor dem Zeitpunkt, an dem ihr Frontwechsel bekannt wurde, über eine längere Periode mit westlichen Nachrichtendiensten zusammengearbeitet. Alle sind nach ihrem Verrat\* durch sowjetische Militärtribunale in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Mit mehreren konnten jetzt Gespräche geführt werden, die neue Anhaltspunkte geben über Organisation und ArbeitsmethoEinstellung zum internationalen Terrorismus und über sowjetische Desinformationspolitik.

Die im Westen stationierten Residenturen des KGB sind nach dem Vorbild der Zentrale in Moskau organisiert. Die wichtigsten Auslandsniederlassungen sind Bonn, London, Paris, New York (UNO) und Washington. Sie sind untergebracht in den obersten Stockwerken der jeweiligen sowjetischen Botschaft.

Dokumente unbefugt aus der Residentur herausgebracht werden.

In dem meist saalartigen Arbeitsraum sind die Arbeitsplätze mit durchsichtigen Trennwänden abgeteilt. Jeder Mitarbeiter kann beobachtet werden. Die Damen des Sekretariats, das rund um die Uhr besetzt ist, notieren, wann die betreffenden Offiziere den Arbeitsraum betreten und wann sie ihn wieder verlassen. Im Arbeitsraum ist es verboten, zu raulungen untergebracht, durch eine Panzertür gesichert und Tag und Nacht von einem bewaffneten Posten bewacht. Neben den dort tätigen Beamten ist nur einem engbegrenzten Kreis von KGB-Offizieren der Zutritt gestattet. Sie verwaltet die Personalakten der Agenten, die Forschungs-bogen für künftige Operationen, die Depeschen von Moskau und die Kopien der Berichte der Residentur an die Zentrale.

Im obersten Stockwerk der Residentur liegen die Büros der Gegenspionage ("Linie KR") und der

Abteilung für elektronische Überwachung. Die Abteilung Gegenspionage steuert den Einsatz der Agentenführer des KGB. Ihr Arbeitsraum ist vollgestopft mit elektronischen Geräten, die sie in die Lage versetzen, den Funkverkehr der Polizei und der gegnerischen Spionageabwehr (Verfassungsschutz) abzuhören. Wenn die Mitarbeiter dieser Abteihing aus dem Funkverkehr entnehmen, daß ein KGB-Offizier auf dem Weg zum "Treff"

mit seinem Agenten observiert wird, können sie ihn über einen Mini-Empfänger, den er ständig bei sich führt, warnen.

Die Abteilung für elektronische Überwachung gehört zum Achten Direktorat des KGB. Sie hört den Telefonverkehr in den jeweiligen Gastländern ab. Mit Hilfe von Parabolantennen, die auf den Dächern der sowjetischen Botschaft plaziert sind, kann sie jedes Telefongespräch, das über Satellit geführt wird, auffangen. Die mit den Antennen verbundenen Computer sind so programmiert, daß sie auf ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine bestimmte Telefonnummer, die erfaßt werden, anspringen und den Text speichern. Es muß davon ausgegangen werden, daß die Sowjets in der Lage sind, wichtige telefonische Mitteilungen zum Beispiel des Bundeskanzleramts, des Auswärtigen Amtes oder des Verteidigungsministeriums, die über eine größere

Distanz gemacht werden, mitschneiden können.

Trotz dieser Ausrüsbung, die dem letzten technischen Standard entspricht, legen die Sowjets nach wie vor den größten Wert darauf, ihre Informationen aus menschlichen Quellen zu beschaffen. Die früheren brutalen Werbungsmethoden, die Drohung, Nötigung und Erpressung umfaßten, werden kaum noch angewandt. Schriftliche Erklärungen, durch die sich der angeworbene Agent ausdrücklich zu einer Mitarbeit für das KGB verpflichtet, sind seiten geworden. Die Sowjets versuchen, den Zielpersonen ein intellektuelles Feigenblatt zu lassen. Die Werber des KGB treten zum Beispiel als Journalisten oder Mitarbeiter von sowjetischen wissenschaftlichen Instituten auf. Die künftigen Agenten können ihre Zusammenarbeit mit den Sowjets dadurch vor sich selbst damit entschuldigen, daß ihre Berichte nicht dem sowjetischen geheimen Nachrichtendienst, sondern angesehenen "neutralen" Institutionen zufließen.

Mangelhafte Qualität der Sowjetagenten im Westen

Gleichwohl hat sich die Qualität der sowjetischen Agenten im Westen in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Ideologische Konvergenz spielt keine Rolle mehr. Der Marxismus-Leninismus hat an Überzeugungskraft verloren. Die meisten sowjetischen Agenten leiden unter psy-chischen Defekten oder haben persönliche Probleme wie Trunksucht. Schulden und abartige sexuelle Neigungen.

Demgegenüber hat sich das moralische und intellektuelle Niveau der Sowjetbürger, die sich zu einer Zu-sammenarbeit mit westlichen Nachrichtendiensten bereitfinden, entscheidend verbessert. Im Vordergrund ihrer Motive steht in den meisten Fällen die Erfahrung, daß in der Sowjetunion die Minderheit der "Nomenklatura" die Rechte der Mehrheit mit Füßen tritt und ihre Privilegien mit brutaler Gewalt zu erhalten versucht. In jüngster Zeit haben mehrere Offiziere des KGB westlichen Nachrichtendiensten ungefragt ihre Mitarbeit angeboten.

in der nächsten Folge:

Wie das KGB "Befrelungsbewegungen" für die außenpolitischen Ziele der Sowjetunion einspannt





A übergelaufenen KGB-Offizieren wie Witalij Yurtschenko (links) oder Oleg Gordiewskij konnte der Westen wertvolle neue Anhaltspunkte und Informationen gewinnen über die Methoden des Moskayer Geheimdienstes. Der langjährige Leiter des Hamburger Amtes für Verfassungsschutz, Dr. Hans Josef Horchem, schildert im ersten Teil der Serie die Aufgabe, die die so-wjetischen Botschaften für das KGB erfüllen.

Der Residenturkomplex der Botschaft ist mit schalldichten Doppelmauern und Doppelfenstern umgeben. Zwischen den Doppelmauern und fenstern arbeitet ständig ein Multifrequenz-Sonarsystem, Lauschangriffe von außen verhindern soll. Der Eintritt in diesen Bunker ist nur möglich durch eine Sicher-

arbeiter des KGB. Im untersten Stockwerk der Residentur befindet sich das Büro des Ersten Hauptdirektorats. Hier haben nur Mitarbeiter der "Linie PR" (Politische Beschaffung und Desinformation) und der "Linie X" (Wissenschafts- und Technologiespionage) Zutritt.

heitsschleuse, in der man sich identi-

fizieren muß. Zugang haben nur Mit-

Bevor die KGB-Offiziere das Büro betreten, müssen sie ihre Aktentaschen und - bei Damen - Handtaschen in einem Vorrzum hinterlegen. Dadurch will man vermeiden, daß chen, den Platz zu wechseln oder mit jemandem zu sprechen. An den Wänden hängen Fotogra-

fien von Mitarbeitern der örtlichen Spionageabwehr und von Beamten des CIA, die an der jeweiligen amerikanischen Botschaft beschäftigt sind. Die Kfz-Kennzeichen von erkannten Observationsfahrzeugen - etwa des Verfassungsschutzes - sind in Originalgröße ebenfalls an den Wänden angebracht. Wenn ein KGB-Offizier Einblick in

ein Dossier über einen Agenten oder eine Zielperson nehmen will, muß er diesen Wunsch schriftlich begründen. Sein Name sowie Datum und Uhrzeit von Aushändigung und Rückgabe des Dokuments werden in einem besonderen Register festgehalten. Die Überwachung solcher Vorgange ist Aufgabe der "Referentura".

Die "Referentura" ist die Geheimregistratur des KGB im Ausland, Sie ist getrennt von allen anderen Abtei-

### Südamerikas Balanceakt bei den Menschenrechten

Vergelten, vergeben? /"Amnestie" in Argentinien und Uruguay

Uruguay eriebte selten eine turbulentere Kongreßabstimmung. Im Parlament prügelten sich die Abgeordneten. Draußen vor dem Gebäude demolierten wütende Demonstranten Autos: Dutzende Personen wurden verletzt, auch Polizisten.

Beide Häuser des uruguayischen Kongresses haben gestern ein Gesetz verabschiedet, das quasi eine Amnestierung der Militärs für die Menschenrechtsvergehen der siebziger Jahre bedeutet. Sowohl die regierende Colorado-Partei als auch die Nationalpartei, die größte Oppositionsbewegung, billigten die Vorlage. Die linksgerichtete Breite Front stimmte dagegen und mobilisierte ihre Anhänger zu massiven Protestaktionen. die in Gewalt ausarteten.

In Argentinien stimmte der Senat auch hier nach turbulenten Szenen einem Gesetz zu, das neue Ermittlun-gen gegen Militärs wegen Menschenrechtsverletzungen in zurückliegenden Diktaturen entweder unmöglich macht oder zeitlich begrenzt. Das Gesetz hat Amnestie-Charakter.

Die Ereignisse in Montevideo und Buenos Aires erinnerten an ein schwieriges Kapitel der neuen De-mokratien Lateinamerikas: Wie soll die oft blutig verlaufene Vergangenheit bewältigt werden? Die meisten Regierungen geraten ins Kreuzfeuer der Kritik, weil sie einen vorsichtigen Balanceakt zwischen Vergeltung und Versöhnung volkführen müssen.

Das Vermächtnis stammt aus den sechziger und siebziger Jahren, in denen linke Untergrundgruppen gegen rechte Militärregierungen kämpften. Am schlimmsten verliefen diese Konfrontationen in Argentinien, Uruguay und Guatemala. Aber auch Brasilien bebte damals unter einer Terrorwelle. In Chile, El Salvador, Kohmbien und Peru herrschen noch heute Konflikt-Verhältnisse, obgleich nur in einer dieser Nationen (Chile) die Streitkräfte kommandieren.

#### 8000 vor Gericht

Die spektakulärste Vergangenheitsbewältigung gab es in Argentinien, wo die Vertreter früherer Juntas im Zusammenhang mit dem Verschwinden von mehr als 8000 Menschen vor Gericht standen. Fünf Angeklagte, unter ihnen zwei ehemalige Präsidenten, erhielten hohe Gefängnisstrafen. Im November endete der Camps-Prozeß - General Ramon Camps, einst Polizeichef der Provinz Buenos Aires, und andere Offiziere standen vor Gericht -, der ebenfalls harte Urteile brachte.

Jetzt zog die Regierung von Präsident Alfonsin aber per Gesetz einen Schlußstrich. In der vergangenen Woche ließen entrüstete Menschen-

WERNER THOMAS, Managua rechtsorganisationen 50 000 Personen durch die Straßen von Buenos Aires marschieren, Raul Alfonsin kann nicht erschüttert werden. Er ist sich einer Mehrheit im Kongreß si-

> In Brasilien und Guatemala brauchten die Militärs dagegen keine gerichtlichen Schritte zu fürchten. Im Gegensatz zu den argentinischen Offizieren konnten sie die Macht von einer Position der Stärke an die Zivilisten abtreten. Sie hatten Verhandlungen über die Vergangenheit geführt und sich eine Garantie vor Vergeltungsaktionen geben lassen.

#### Innenpolitischer Druck

Unter ähnlichen Bedingungen kehrten die uruguavischen Uniformträger in die Kasernen zurück. Seit dem Systemwechsel im März 1985 verstärkte sich allerdings der innenpolitische Druck zur Bestrafung belasteter Personen. Gegenwärtig laufen 360 Menschenrechts-Verfahren, die 160 Offiziere und Polizisten

Als der erregte Armee-Komman-deur General Hugo Medina warnte, er werde seine Leute zur Mißachtung von gerichtlichen Vorladungsbefehlen auffordern, drohte ein gefährlicher Konflikt. Die beiden größten Parteien reagierten mit der jetzt verabschiedeten Gesetzgebung, die der Exekutive das letzte Wort über die meisten Menscherrechtsfälle erteilt.

Politischen Zündstoff liefert auch die Bewältigung der Vergangenheit in El Salvador und der karibischen Inselnation Haiti. In beiden Ländern sitzen nur untere Chargen im Gefängnis. Während sich die salvadorianischen Militärs sicher fühlen dürfen, weil der Krieg gegen die marxisti-schen Rebeilen weitergeht, kann die Entwicklung auf Haiti anders ver-

In einem Jahr müssen General Henri Namphy und seine Junta einer gewählten Regierung weichen. Fast alle Präsidentschaftskandidaten fordern Prozesse. Namphy war der Armeekommandeur des gestürzten Herrschers Jean-Claude Duvalier, dessen Familienname für eine der blutigsten Diktaturen des amerikanischen Kontinentes steht.

Bei den Diskussionen über die Menschenrechte in Lateinamerika fehlt selten ein Land, das dem Demokratisierungstrend noch nicht gefolgt ist: Chile. Hier sind mehr als 600 Vermißtenfälle ungeklärt. Staatschef Pinochet erweckt nicht den Eindruck, als wolle er nach Ablauf seiner gegen wärtigen Amtsperiode 1989 zurücktreten. Mancher Oppositionspolitiker glaubt, daß Pinochet von einem Alptraum geplagt wird - eine Vergangenheitsbewältigung à la Argentinien.

### Moçambiques neuer Präsident verliert Rückhalt in der Partei

Dialog mit Rebellen abgelehnt / Besteht Putschgefahr?

Die Rebellenbewegung Moçambiques, Renamo, hat jetzt auch ihre letzten europäischen Gefangenen, vier Portugiesen und einen Briten. freigelassen und dem Roten Kreuz in Malawi übergeben. Zuvor waren bereits ein am 8. November entführter deutscher Entwicklungshelfer, desen Lebensgefährtin und deren dreijährige Tochter freigelassen worden.

Eine Vereinbarung zwischen der Renamo und der Regierung des neuen Präsidenten Moçambiques, Joaquimo Chissano scheint jedoch weiter entfernt denn je. Chissano und Rebellenführer Alfonso Dhlakama sind derzeit nicht bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Zu groß sind die ideologischen Differenzen.

Chissano deutet eine vorsichtige Öffnung zum Westen an, um Gelder zur Wiederbelebung der Wirtschaft zu erhalten. Sein Gegenspieler warnt jedoch westliche Investoren davor, ihm Vertrauen zu schenken. Der neue Präsident sei ein viel härterer Marxist als sein bei einem Flugzeugabsturz getöteter Vorgänger Samora Machel.

Tatsächlich hat Chissano kurz nach seiner Wahl Anfang November in seinem Glückwunschtelegramm an Gorbatschow zum 69. Jahrestag der Oktoberrevolution die "Stärkung unserer traditionellen brüderlichen Freundschaft, Solidarität und fruchtbaren Zusammenarbeit des Sozialismus, für die unser Genosse Samora Machel gekämpft hat", hervorgehoben.

#### Hilfszusage aus Bonn

Daß westliche Länder wie die USA und die Bundesrepublik sich weiterhin Hoffnungen machen, Moçambique in ihr Lager ziehen zu können, zeigen die großzügigen Zuwendungen. Bonn gab vor wenigen Wochen eine Zusage über 35 Millionen Mark, davon 25 Millionen projektgebunden. Die USA sind an der Wiederherstel-

lung des umstrittenen und umkämpften Beira-Korridors, der Eisenbahnverbindung nach Zimbabwe, beteiligt. Beobachter sehen derzeit aufgrund der anhaltenden Kämpfe weder eine Verbesserung der Lage noch die Möglichkeit einer schnellen Instandsetzung der Transportwege nach Zimbabwe. Dhlakama erklärte

M. GERMANI, Johannesburg in einem seiner ersten Interviews der portugiesischen Zeitung "O Seculo" Anfang Dezember, er werde den Verkehr in diesem Gebiet vollkommen zum Erliegen bringen, um die Lieferung von Waffen und anderen militärischen Gütern an die Regierungstruppen zu unterbinden. Der Überfall auf einen Zug in Beira und verstärkte Kampihandhungen sind Beweis für Dhlakamas Entschlossenheit.

Bei seinem jüngsten Besuch in Daressalam erhielt Chissano eine Zusage für Truppenhilfe von Tansanias Präsident Hassan Mwinyi. Dagegen ist der Abzug aller ausländischen Truppen Bedingung des Rebellenführers für Verhandlungen.

#### Schlechte Versorgungslage

Experten beobachten in den letzten Wochen Zeichen für Spaltungstendenzen in der Frelimo-Parteihierarchie. Chissano hat bei weitem nicht die Unterstützung aus den eigenen Reihen wie Machel. Teile der Regierung wünschen insgeheim ein Ende der bürgerkriegsartigen Zustände. Diese sind für die schlechte Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln verantwortlich, nicht nur die vorhergegangene Trockenheit.

Chissano und seine Anhänger in der Partei lehnen dagegen sämtliche Verhandlungen mit der Renamo ab. Diese sind jedoch nach Ansicht westlicher Beobachter notwendig um den Frieden in Moçambique wiederherzustellen. Die Renamo ihrerseits lehnt Kontakte mit der Chissano-Fraktion ab, betont jedoch immer wieder Bereitschaft zum Dialog mit den Militärs. Die Verbindungen zwischen diesen beiden sind offensichtlich, sodaß die Gefahr eines Putsches nicht auszuschließen ist. Chissano hat sich mit seiner ablehnenden Haltung der Renamo gegenüber in die Gefahr gebracht, von Armee und Rebellen in

Die Renamo erhält ihre Unterstützung aus der Bevölkerung und gilt als nationale Bewegung - diese Rolle dürfte die Frelimo verloren haben. Die mangelnde Einigkeit in der Partei und das offensichtliche Unvermögen Chissanos, Differenzen zu überbrükken, werden auch künftig für ein instabiles Mocambique sorgen.

die Zange genommen zu werden.

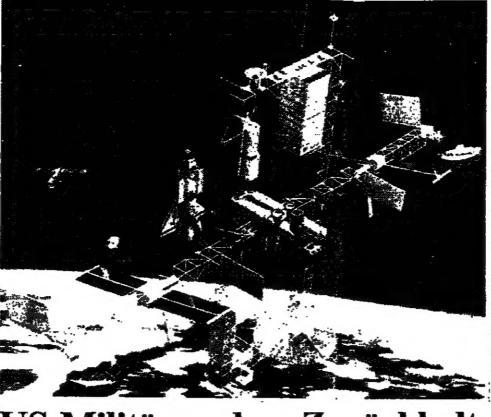

der neunziger Jahre im All stationiert werden Die ursprüngli-chen Pläne (hier im Modell) sind inzwischen Kostengründen modifiziert wor-den. So will man anstelle der zwei paratlelen Trägerstrukturen nur noch eine bauen. Die Europäer nehmen an der Station mit einem eigenen Pro-gramm ("Colum-

Für all diese militärischen Aktivi-

mannte Basis im All ebenfalls ausge-

Man braucht neue Systeme für die

Ortung und Bahnverfolgung der auf-

steigenden Interkontinentalraketen

des Gegners, die man vernichten

möchte. Man muß die Wirkung von

Laser- oder Partikelstrahlung, mit der

man aus dem Weltraum über große

Entfernungen Raketen unter Feuer

nehmen will, im All testen. Man muß

ebenso neue Technologien, Werkstof-

fe und Methoden untersuchen, mit

denen man die eigenen SDI-Statio-

nen wiederum vor den Angriffen des

Daß die amerikanische Seite jetzt

auch gegenüber den Europäern, die

sich in der Esa der rein friedlichen

Nutzung des Weltraums verschrieben

haben, die eventuelle militärische

Nutzung der Station anklingen läßt,

Das um so mehr, als die Europäer

mit der 20 Meter langen, bemannten

Columbus\*-Kabine - mit eigenen

Kosten in Höhe von etwa zwei Milliar-

den Dollar - einen sehr wichtigen

Bauteil zu der Acht-Milliarden-Dol-

lar-Raumstation der Nasa beisteuern

brächte das die Nasa, die ohnehin in

argen Finanznöten steckt, in erheb-

liche Schwierigkeiten. Bei der gegen-

wärtigen Lage der Dinge wird es viel

Geschick auf beiden Seiten des At-

lantik erfordern, die jetzt aufgetrete-

nen Probleme bei der transatlanti-

schen Zusammenarbeit zu über-

"Columbus" wegfallen.

Gegners zu schützen gedenkt.

Beitrag der Europäer

spricht für Fairneß.

zeichnet geeignet ware.

Die Internatio-nale Raum-station soil Mitte

### US-Militärs geben Zurückhaltung bei der bemannten Raumfahrt auf

Pentagon-Konzept wertet Rolle militärischer Astronauten auf, will SDI-Systeme verbessern

Von ANATOL JOHANSEN

ie US Air Force hat keinen Bedarf an der Raumstation und wird sie auch nie benutzen." Dies erklärte der Chef des amerikanischen Weltraumverteidigungs-Programms, General Abrahamson, noch vor wenigen Jahren nach einem gelungenen Shuttle-Start. Abrahamson war damals noch der Leiter des Raumtransporter-Programms bei der Nasa.

Die jetzt eingetretene Kehrtwendung des Pentagon steht offenbar im Zusammenhang mit einer neuen militärischen Weltraumpolitik, die vom US-Verteidigungsministerium erarbeitet wurde.

#### Schutz gegen Angriffe

Dabei stehen zwei Dinge im Vordergrund. Rinmal sollen in Zukunft militärische Astronauten und Forschungsarbeiten eine größere Rolle als bisher spielen. Zum anderen will man auch die geplanten empfindlichen SDI-Systeme mit neuartigen Technologien besser gegen eventuelle Angriffe der Gegenseite schützen, als das heute technisch möglich wäre.

Schon Anfang Dezember war das Konzept für die neue Weltraumpolitik des Pentagon weitgehend fertiggestellt. Es wurde abschließend nur noch zur Vorlage bei Verteidigungsminister Caspar Weinberger überarbeitet. Doch schon vor seiner offiziellen Verkündigung scheint zumindest klar, daß die Militärs ihre Zurückhaltung in der bemannten Raumfahrt. aufgegeben haben.

Zwar wurde in den sechziger Jahren der Bau eines bemannten militärischen Raumlabors "Mol" (Manned Orbiting Laboratory) in Angriff ge-nommen. Zu den militärischen Astronauten, die an Bord der geplanten Zwei-Mann-Station gehen sollten, gehörte damals auch der heutige SDI-Chef General Abrahamson. Doch wurde \_Mol" später aus Kostengründen ersatzlos gestrichen.

#### 19 Journalisten wurden getötet

In diesem Jahr sind weltweit 19 Journalisten getötet worden. Die Zahl hat sich im Vergleich zu 1985 reduziert. Damals waren 31 Reporter ums Leben gekommen. Doch die Arbeitsbedingungen für die Pressevertreter sind in vielen Ländern - wie in Südafrika - noch immer schwierig, geht aus dem Jahresbericht der privaten US-Organisation Freedom House" über die Situation der Presse in der Welt hervor. Gestiegen ist danach Zahl der verhafteten Presseberichterstatter von 109 auf 178 und die der ausgewiesenen Journalisten von

Zum neuerlichen Umdenken ha-Aufklärung und anderer Aufgaben durch militärische Astronauten. ben nicht nur die Bedürfnisse des SDI-Programms beigetragen. Auch die von den Sowjets - die keine striktäten ist eine Raumstation von größte Trennung zwischen militärischer tem Nutzen. Dazu kommt, daß eine und ziviler Raumfahrt aufrechterhal-Vielzahl von Forschungs- und Erproten - an Bord der Raumstation Saljut bungsaufgaben für das SDI-Pro-7 durchgeführten Versuche haben gramm anstehen, für die eine bedem Pentagon offenbar den militäri-

Inzwischen haben die Nasa und das Verteidigungsministerium ein erstes Übereinkommen getroffen, das zur Entwicklung neuer Geräte für die Wartung und Wiederauftankung von Satelliten im Weltraum führen soll. Dabei wird sowohl an bemannte als auch an unbemannte Systeme ge-

schen Nutzen von Astronauten deut-

licher als bisher vor Augen geführt.

Solche neuen Möglichkeiten für die Inspektion, Wartung und das Nachtanken von Treibstoff für die Lagesteuerdüsen sind zwar besonders für die geplanten, größeren und langlebigen SDI-Systeme von Wichtigkeit. Gleichzeitig aber könnten sie auch bei unbemannten militärischen Satelliten zu großen Einsparungen

So haben CIA und US Air Force in den letzten 15 Jahren unter anderem 25 sehr große und anspruchsvolle Aufklärungssatelliten gestartet - mit einem Kostenaufwand von immerhin mehreren Milliarden Dollar, Nach Verbrauch ihres mitgeführten Filmmaterials und des Treibstoffs für die Düsen zur Einhaltung der richtigen Fluglage wurden diese teuren Geräte dann jeweils nutzlos. Wenn es möglich ist, sie nachzutanken und zu warten, könnte ihre aktive Lebenszeit je-

weils beträchtlich verlängert werden. Das neue Weltraumkonzept des Pentagon (das von einer Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der Armee, Marine, Luftwaffe, der Stabschefs und der SDI-Organisation zusammensetzte, erarbeitet worden ist) betont auch die Möglichkeit der Ozeanüberwachung, der strategischen

#### Sowjetische Bomben | Kasachstan: Kritik auf falsche Ziele?

Das Hauptquartier des afghanischen Geheimdienstes in Kandahar ist nach Angaben westlicher Diplomaten in Neu Delhi eines der Ziele

sowietischer Bombardements ge-Eine sowjetische Untersuchungskommission soll die Ursache der Zerstörung von afghanischen Regierungs- und Parteigebäuden herausfinden. Die Kampfhandlungen in der zweitgrößten Stadt im Süden des Landes sollen auf Regierungsseite zu schweren Verlusten geführt haben. 300 Menschen seien getötet und mindestens 400 verletzt worden, hieß es.

an Schulsystem

Offenbar als Reaktion auf die Unruhen in der vergangenen Woche hat das Präsidium des Obersten Sowjet in Kasachstan das Schul- und Erziehungswesen in der zentralasiatischen Republik als reformbedürftig bezeichnet. In vielen Hochschulen hat Erziehung einen oberflächlichen Charakter, und die Studenten kennen sich nicht einmal in den Grundlagen der Gesetzgebung aus", kritisierte die Parteizeitung Kasachstanskaja Prawda\*. Bei den Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Alma Ata sind nach Augenzeugenberichten insgesamt 22 Menschen umgekommen.

### Chinas Reform - eine zweite Revolution

Von ERWIN WICKERT

ie Nachricht von Studentendemonstrationen in Schanghai hat wieder einmal die Aufmerksamkeit auf die innere Lage Chinas gelenkt. Wiederholt sich die Geschichte? Steht China vor einer neuen Kulturrevolution? Man kann als sicher voraussetzen, daß dies nicht geschieht. Und es sind auch keine Anzeichen dafür zu erkennen, daß die Demonstrationen die Stabilität des Staates gefährden.

Wenn man die Fernsehaufnahmen von den protestierenden Studenten in Schanghai mit den Bildern vergleicht, die wir von Wakkersdorf und der Startbahn West oder von Straßenschlachten in Hamburg zu sehen bekommen, erscheinen die Bilder aus China idyllisch; viele Studenten benehmen sich sogar ausgelassen und fröhlich. Sie "fühlen sich", wie man im Sturm und Drang sagte. Es ist zwar zu Zusammenstößen mit der Polizei und Verhaftungen gekommen; aber vermummte Gestalten, Straßenschlachten mit fliegenden Pflastersteinen waren nicht zu sehen. Die Studenten suchten nicht die Konfrontation mit der Polizei, und diese hielt sich zurück.

Bemerkenswert ist in erster Linie, daß die Studenten überhaupt auf die Straße gingen. Das ist in China zwar nicht so selbstverständlich wie bei uns, aber auch nicht ganz ungewöhnlich. Unruhen an

Universitäten haben in China eine lange Tradition, auch unter dem kommunistischen Regime. Sie fanden vor allem immer dann statt, wenn in der Führung "Linienkämpfe" im Gange waren und wenn die Demonstranten sich auf einen Flügel stützen konnten.

Vor etwa zwei Wochen begannen Unruhen an der Universität Hefei. der Hauptstadt der zentralchinesi-

schen Provinz Anhui. Anlaß waren einmal die klassischen Studenten-Gravamina - schlechtes Mensa-Essen, schlechte Unterbringung, finanzielle Schwierigkeiten - aber darüber hinaus ernstere und grundsätzliche Beschwerden: Die Parteiund Verwaltungsbehörden der Provinz wollten die gewählten Studentenvertreter nicht akzeptieren. Ähnliche Kontroversen hatten sich kürzlich auch in Peking ergeben. Die Studenten in Hefei aber demonstrierten, und die Unruhen breiteten sich von dort auf einige andere Universitäten Mittelchinas aus, darunter auch Schanghai, Nanking, Wuxi und Hangzhou. Dort gingen die Studenten aus Solidarität mit auf die Straße, und benutzten die Gelegenheit auch, um grundsätzliche politische Fragen anzuschneiden und Kritik zu üben, nämlich an Korruption, Willkür von Partei und Parteifunktionären in den Provinzen und Städten. Sie kritisierten die negativen materiellen Folgen der Wirtschaftreformen, insbesondere die Teuerung, wünschten andererseits jedoch ein schnelleres Tempo der Reformen.

Diese Forderungen sind diffus und nicht alle auf einen Nenner zu bringen. Es hat anscheinend auch Kontroversen darüber unter den Studenten gegeben, so daß der Impetus der ersten Tage etwas gedämpft wurde. Die meisten Forderungen stehen übrigens nicht im Gegensatz zu den Zielen der Pekinger Führung, unterstützen ihren Kurs sogar. Denn auch Peking steht im ständigen Kampf gegen Korruption und Filz in der KP. Auch die neue Aufgabe, die sich Deng Xiaoping gestellt hat und durchzu-

führen im Begriff ist, nämlich Übergriffe der Partei in administrative und wirtschaftliche Entscheidungen zu unterbinden, deckt sich mit den Wünschen der Studenten. Das werden daher auch die Gründe für den bemerkenswerten Artikel in der Armee-Zeitung sein, die Verständnis für die Anliegen der Studenten fordert.

Doch es gibt unter den Studenenlosungen auch solche, denen die Pekinger Regierung kaum zustimmen wird, zum Beispiel die Forderung nach mehr Pressefreiheit. Die Medien in China sind heute zwar erheblich freier als früher, decken auch häufig Mißstände auf, prangern sogar korrupte Beamte und Parteifunktionäre an und berichten auch recht objektiv über die Ereignisse der Welt. Ausländische Rundfunksender werden viel gehört und nicht gestört. Aber es wird sicher noch lange dauern, bis die Medien in China das Regime selbst ungehindert kritisieren dürfen. Deng Xiaoping ist kein Liberaler, und seit den ältesten Zeiten war eine "einheitliche Meinung" im Volk Ziel von Regierung und Philosophie. Pluralität wurde als unerwünscht angesehen.

Wir sollten, wenn wir unsere freiheitlichen Maßstäbe an fremde Länder anlegen und mit unseren demokratischen Ideen auf Missionsreise gehen, bedenken, daß andere Länder andere Traditionen haben und daß unsere Liberalität ja

schließlich auch noch gar nicht so alt ist. Deng Xiaopings formkurs ist populär, nicht nur ist der Freiheitsraum des einzelnen erweitert worden, die Bauern haben auch einen erheblich größeren Lebensstandard und die eingeborene Findigkeit chinesischer Geschäftsleute ist wiedererweckt worden. Trotz der Erfolge hat die gewaltige Umstrukturierung der chinesischen

Erwin Wickert vertrat Boen In Paking von 1976 bis 1980

Wirtschaft viele Ungleichgewichte geschaffen, die unvermeidbar sind und über die man sich von vornherein klar war. Vor allem hat sich eine Teuerung

ergeben, unter der besonders die leiden, die fixe Gehälter beziehen, also Angestellte, Arbeiter und nicht zuletzt auch Parteifunktionäre. Auch Studenten müssen ansehen. wie unstudierte Jugendliche durch jetzt mehr einnehmen, als sie je Aussicht haben in einem akademischen Beruf zu verdienen. Die Stadtverwaltung von Schanghai versucht jetzt die Demonstrationen zu unterbinden, denen man einige Wochen lang zugesehen hat. Einer der Gründe wird darin liegen, daß man die Teilnahme von Arbeitslosen und anderen Unterprivilegierten, verhindern will, denn das würde den Unruhen einen ganz anderen Charakter geben.

Ob die Ereignisse an den Universitäten Mittelchinas dem Kurs Deng Xiaopings nützen oder nicht, läßt sich zur Zeit noch nicht sagen. Die Umwälzungen, die sich seit 1978 in China vollziehen, sind mehr als nur eine Reform, sie sind eine zweite Revolution. Jacob Burckhardt hat solche kritischen Perioden "beschleunigte Prozesse" genannt, in denen während weniger Wochen und Monate Probleme bewältigt werden, zu denen man früher Jahrzehnte gebraucht hätte. China befindet sich heute in einem solchen Prozeß, den die Führung aber oft abbremst, damit er nicht außer Kontrolle gerät. Gerade das scheint auch die Politik zu sein, die die Führung auf die gegenwärtigen Ereignisse anwendet.

### "Im Pariser Goethe-Institut höre ich Wallraff, dann Böll und Grass"

Werden die Goethe-Institute heute noch ihrem Namen gerecht - vor allem, erfüllen sie ihren Doppelauftrag. nicht nur die Sprache Goethes, sondern auch im Ausland ein objektives Bild von der Bundesrepublik Deutschland zu vermitteln?

Nach Feststellung französischer Deutschlehrer ist die derzeitige Optik eher reizlos und getrübt: Was über den Rhein kommt, sind Themen wie Wald- und Fischsterben, Umweltverschmutzung - Angstihemen beherrschen also die Szene.

Pessimistische Ausblicke auf die Zukunft auch in der Literatur. Wenn ich eine Sekundarklasse besuche und nach wichtigen deutschen Autoren frage", sagt eine französische Inspektorin für Deutschunterricht, "höre ich zuerst Wallraff, dann Böll und Grass." Von den Klassikern weiß man gerade noch die Namen.

"Goethe", beruhigt uns der Leiter des Pariser Goethe-Instituts, Georg Lechner, "läuft von selbst - genauso wie Bach und Brecht." Man sehe es ja

ELISABETH RUGE, Paris an den Theaterstücken, die regelmä-die Goethe-Institute heute ßig auf französische Bühnen kommen, dafür müsse man keine Reklame mehr machen. "Viel wichtiger ist die Weitergabe

von Informationen über das kulturelle soziale und wirtschaftliche Leben in der Bundesrepublik." Den Goethe Instituten falle hierbei eine zentrale Aufgabe zu, sagt Lechner. Sie seien für die Weiterbildung ausländischer Germanisten in der Bundesrepublik und im Ausland zuständig. An die 16 Institute im Inland und

etwa 140 Institute in 66 Ländern geben "Informationen" an Deutschlehrer weiter, über ein feingeknüpftes Kommunikationsnetz mit Sprechstunden und regelmäßigen Seminaren, mit Materialien wie Video, Büchem, Zeitungen.

Allein in Paris werden 3000 Deutschlehrer gezielt angesprochen. Der Schwerpunkt", meint Georg Lechner, "liegt vor allem in der Landeskunde. Welche Sorgen haben die Deutschen heute? Was bewegt sie?"

Darüber befinden die Goethe-Insti-

das Auswärtige Amt - weitgehend selbständig. "Wir sind stolz darauf, daß wir unsere Autonomie bewahrt haben." Als Leiter sei er vergleichbar mit einem Intendanten, sagt Lechner. Niemand werde manipuliert. Das Programm stütze sich auf die Beiräte, die in der Bundesrepublik nach Material suchen und das Angebot durchforsten. Wer aber sind diese Beiräte, die das Goethe-Institut in München beraten? Sind sie repräsentativ für dieses Schaufenster Bundesrepublik", das nach Meinung einer anderen französischen Schulinspektorin für Deutsch eher den Eindruck einer roten Hochburg vermittelt.

Das Angebot im Pariser Goethe-Institut enthält Filme von Reinhard Hauff, Tankred Dorst, Fritz Lang, Fassbinder, Syberberg, Herzog Straub. Liedermacher Jochen Wiegandt bringt den Franzosen bei, daß die Deutschen heute mit Volksliedern nichts mehr im Sinn haben, dafür aber aufgeschlossen seien für Gesänge mit sozialkritischen Texten.

feind" einst vom Lehrerberuf ausgeschlossen und seitdem zum Schriftsteller avanciert, wird heute emsig ins Französische übersetzt.

"Kritik", sagt Georg Lechner, kam schon immer hauptsächlich von links und schlägt sich entsprechend in der Kultur nieder. Wir sind dazu da, die Strömungen in der Bundesrepublik deutlich zu machen."

Claus von Bismarck, Präsident der Goethe-Institute, sagt, es sei in einer parlamentarischen Demokratie bei einem Regierungswechsel natürlich, daß unter Umständen die "Prinzipien, die bisher für die auswärtige Kulturpolitik galten, in Frage gestellt werden\*. Ein Eingeständnis, daß der linke Kurs der Goethe-Institute in die Diskussion geraten ist?

Die deutsche Kulturvermittlung durch die Goethe-Institute hat in Frankreich nicht nur Anhänger. Dazu kommt, daß Erziehungsminister Monory dabei ist, die Lehrpläne so umzustrukturieren, daß in den Gymnasien die zweite Fremdsprache zum

Wahlfach zu werden droht. Die 14 Prozent Schüler, die bisher Deutsch als erste Fremdsprache gewählt haben, werden dann wahrscheinlich auch noch abspringen und Englisch vorziehen. Was ist also von den Beteuerungen des deutsch-französi-schen Kulturgipfels in Frankfurt im Oktober geblieben?

In Frankreich laufen die Deutschlehrer Sturm – gegen Monory, für die deutsche Sprache und Kultur. Doch wer steht diesen Germanisten bei? Es fehlt ihnen der Rückhalt - auch aus der Bundesrepublik.

Es genügt nicht, wenn deutsche Professoren zu der fast resignierenden Feststellung kommen: "Wenn das Interesse an der deutschen Sprache in Frankreich schon zurückgeht, dann bekennen wir uns zumindest zur Qualität." So ein Wort von Harald Weinrich, Lehrstuhlinhaber in München. "Stellen wir wieder die Philosophie, Wissenschaft und Forschung an die Spitze unseres Kulturangebots." Eine Herausforderung an die Institute im Sinne Goethes.

V = A



auch ein Showmaster ist dankbar für jeden Tip, wie er am besten Steuem sparen kann. Für mich kam es vor allem darauf an, gesparte Gelder auch in meiner Heimatstadt Berlin gut und sicher anzulegen. Freunde wußten Rat: Mit einer steuersparenden vermieteten Eigentumswohnung hatten sie das Problem gelöst. Für mich gab es da in Berlin nur eine Wahl: Meine Kapitalanlage konnte nur von Bendzko sein, den ich seit langem kenne und schätze. Ich habe mich bereits entschieden, aber für Sie heißt es jetzt: Dalli, Dalli.

Ich bin sicher, auch Sie werden schließlich sagen: Eine Geldanlage in Immobilien

ist . . . Spitze!

Herzlichst Ihr

Werden auch Sie Eigentümer wie Hans Rosenthal in unserer kleinen City-Wohnanlage, Nähe Kurfürstendamm, zum Beispiel mit einer 2-Zimmer-Wohnung, Kaufpreis DM 69.000,- = DM 1.388,-/m² Wohnfläche. Über die Finanzierung beraten wir Sie gern. Aber aufgepaßt, der Steuer-Spar-Paragraph 7b EStG (§ 15 Berlin-FG) gilt für Kapitalanlagen nur noch bis zum 31. 12. 1986. Nur noch in diesem Jahr können Sie mit seiner Hilfe rückwirkend für das ganze Jahr 1986 Steuern sparen und auch zuviel gezahlte Steuern vom Finanzamt

und alle, die

schöner wohnen

Wir freuen uns, auch Sie, wie Hans Rosenthal, beraten zu dürfen. Bendzko Immobilien · Kurfürstendamm 16 · 1000 Berlin 15 · Telefon 0 30 / 88 99-215

Dalli, Dalli! Nur noch 8 Tage!

Jetzt neu: 2 Magazine in einem

| Ort:     |      |           |          |      |     |
|----------|------|-----------|----------|------|-----|
| Telefon: | •••• | • • • • • | <br>•••• | •••• | W 5 |
| •        |      |           |          |      |     |

#### 

Bitte senden Sie mir unverbindlich ausführliche Info Knottaluniegen und § 7b EStG



und Wohngebäude "Collin

Freizeitbad

mit Sauna- und Dampfbad, medizinischer Massaga, Whiripool etc. auf einer Gesamtfläche von ca. 3000 m

#### Investor

gestort.

Der Investor erhält die Räumlichkeiten zur Verfügung, um die Umbaumaßnahmen (Vorplanung und Kostenschätzung liegen vor) auf eigene Rechnung durchzuführen. Soweit der Betrieb nicht selbst übernommen werden soll, liegt ein Angebot (Pacht) eines qualifizier-

helm 1, Telefon 06 21 / 2 93-37 55

Vertriebebüre für Fleischerel-Spezialmaschinen chlossenem Kundendienst, tätig auf nationaler Ebene mit be n. sucht zur sünvollen Erweiterung des Sortiments einen liefer

J. H. Bödicker, Vertriebsorganisation 4543 Dissen a. TW., Mozartstraße 7, Tel. 6 54 21 / 15 96

#### **Existenz mit großer Zukunftschance**

Ein bekannter Hersteller exklusiver Artikel im Bereich "Schöner Woh-nen", bekannt und eingeführt, weltwalt tätig, errichtet 1987 exklusive Studios mit Gebietsschutz in Deutschland. Gesucht werden tatkräftige Ehepaare (evtl. auch Einzelpersonen), wel-che sich geme eine selbständige Existenz mit hohen Einkommensmög-lichkeiten aufbauen wollen. Kenntnisse im Verkauf sind vorteilhaft, aber

nicht ausschlaggebend, da Sie von uns gewissenhaft eingearbeitet werden.

Eigenkapital bzw. Sicherheiten sind erforderlich. Interessenten bewerben sich unter C 7518 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Sie sechen eine sichere Existenz? Wir vergeben für DM 15 000,— im Raum Duisburg u. Dortmund eine sichere u. such finanziell interessante Zukunfts-sufgabe. Kontaktaufnahme unter

**Barter-Geschäfte** 

Wir vermarkten Rohöl und Raffi-nerieprodukte, schnell und se-riös. Zuschr. erb. u. Y 7665 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84,

Wir suchen leistungsfähige Liefe ranten für MAN — Daimler-Benz

Magirus (Iveco) – Ersatzteile, (Original u. Nach-bau).

Zuschr. erb. u. T 7860 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### CARIBIK, Tortola, Brit. Virgin Islands

Zusennnen für

Neubau eines Clubhotels mit 44 Appartements Innerhalb der Marina "NANNY CAY" mit 180 Yachtliegeplätzen. Ein traumhaftes Refugium für die ganze Familie, Sonne, Strand, Surfen, Segein, Tauchen. Kosteniose Eigennutzung – sonst Vermietung durch erfahrene Verweitung, die selt langen Jahren die Marina betreibt. Kaufabwicklung und spätere Betreuurg mit allen steuerlichen infos und Daten durch erfahrene deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ein Objekt mit guter Netto-Einnahme in der Vermietung, hohe Wertsteigerung. Durch günstigen Dollarkurs beste Anlagemöglichkeit. Preise ab 57 000 US S.

**DIETRICH LOOSE,** Immobilien, Kapitalanlagen Falkenberg 28, 2390 Flensburg, Telefon 04 61 / 58 16 16 / 5 57 00



ınd unsere Berater m ganzen Bundesgebiet sind bis zum Jahresende m Einsatz. assen Sie sich telefonisch der personlich beraten. Rufen Sie an gir rufen zurück.

Ca. 2.0 % Ausschültung als 1989

Sicherheit für den Investor **BERLIN** durch Vermietung an das Land Berlin Das neue Berlin-Konzept

ARZTE-FREUHAND
Verindgensver weltenig Geithe
1000 derlie 12, Handesheinste E
Telefon: 030 / 31 90 06 – 50



Wo finden Sie Ruhe und Entspann zu einem sehr günstigen Preis? Sonnenparadies IBIZA Ferienwhg, am Playa den Bossa, Neu-bau, DM 75 000,-.

ARES GmbH, Telchstr. 4, 7850 Lörrac 9 76 21 / 88 18 u. 89 19, anch am Samstr o. IBIZA dir. 963471/306732 deutsche Lig.

Hotel gami beste Lage, 10 Min. z. Messe u. Königsallee, 17 Bett., sämtl. Zi. m. sep. Bad, kompl. neu möbl. in Komf.-Ausst., erzielb. Jahreseinnahme DM 220 000,-, KP DM 880 000,-, evtl. auch Pachtvertrag. Zuschr. u. R. 7614 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

ca. 200 % Vertustzuweisung 1986/87

ETZEL-VERLAG · Postfach 1801 29 · 6000 Frankfurt am Main 18

IMMOBILIEN-FONDS

Suche dringend von Priv. Wohn- od. Ge-schäftshaus ab DM 500 000,- bis DM 3 Mio. in HH. Tel. 0 40 / 6 04 00 85 . oder Zuschr. u. M 7899 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64 4400 Essay.

Sehr gutes Ferienappartment in Elman/Tirel am Wilden Kaiser bester Wintersport- und Soffmerferienori, ca. 40 m² Wohnflä-che, rustikal im Tirolerischen Stil ausgebaut und kompl. eingerich-tet, für DM 120 000,-, einschl. Kommanditisten-Anteilen sofort zu verkaufen. Anfragen unter Tel-Nr. 05541/ 31011 oder in der Zeit vom

21. 12. 86-3. 1. 1987 unter Tel.-Nr. 00485358267532 18% Miete p. α. Besichtigung in der Zeit v. 21. 12. 6 Jahre, garantiert P & R-Contain 88-3. 1. 87, Herrn Debus oder Hausmeister H. Höger Lessing. Pa. Tel. 0 89 / 271 69 59

#### Interessante Kapitalanlagen mit guter Rendite

Wohnaniage von 30–200 Woh-nungen, zum Kaufpreis bis 8,9

SR-Märkte im gesamten Bundesgebiet bis DM 10 Mio. Hotels in der gesamten Bun-desrepublik u. Ausland bis 180

Industriebetriebe bis 350 Mio. Ihre erste Adresse: Vosef Schäfers Immobilien VDM Giersstraße 4, 4790 Paderborn Tel. 0 52 51 / 2 38 76 od. 77

Glücksburg/Ostsee Segeisportrevier Flensburger Förde 3-Zi-ETW, 74 m², 115 000,- DM.

Tel. 04 61 / 4 24 21

Bad Orb direkt am Kurpark ntumswng., Jahnstr. 56-62 Lift - Tiefgarage Besicht.; jed. Mi. u. Sa. 14.<sup>00</sup>-17.<sup>00</sup> Verkauf durch Bauträger Karl J. Lutz, Vogelsbergstr. 11 6457 Maintal 3, (06181) 47666

Bonn-Zentrum schöne 2-Zi.-Wohnung mit Rheinblich 76 m², direkt vom Eigentümer, günsti ge Finanzierung und Vermietung. Tel. 9 22 03 / 8 32 99

18-60% Rendite erzielen Sie auf dem Kapitalmarkt, Bankgarantie auf den Binlage-Betrag, Mindesteinla-ge DM 10000, Zuschriften mit Tel-Angabe unter N 7700 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### 

#### Marketing-Manager

40 J., mit den Schwerpunkten Vertrieb u. Öffentlichkeitsarbeit. vielseitige Kontakte zu Bundes- u. Landesbehörden sowie Banken u. Versicherungen, fundierte Erfahrung in der Einarbeitung u. Umsetzung neuer Marketingstrategien im Marktbereich EDV. Belastbar, engagiert u. verhandlungssicher auf höchster Ebene, sucht neue ausbaufähige Aufgaben in Marketing und Vertrieb.

Ang. u. F 7628 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Exportkaufmann 30 Jahre, 8 Jahre Erfahrung im Anlagenbau und Projektent-wicklung Middle East und Far

East, sucht kurziristigen Entsendungsvertrag. Zuschriften erbeten unter P 7657

WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen.

**DV-Leiter** 

39 Jahre, Betrlebswirt, Sucht die neue Herausforderung, Neuanfbau bzw. Ausbau der EDV-Organisation, über 10 Jahre Berufserfahrung, Zuschr. erb. u. N 7856 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Physiker Note gut, 34 J., Festkörper Oberfischen- und Geophysikkenntnisse, Fortrankenntnisse, Engl., Arab., Russ., su. Stellung in Industrie, Organisation oder Verlagswesen. Zuschr., erb. u. Z. 7666 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

36 J., Dipi.-ing. Architekt

Dipl.-Ing. Holztechnik unter-nehmerisch denkend, breite Benehmerisch densenat, dreue be-rufserfahrung, sucht verantwor-tungsvolle Aufgabe. Angebote unter A 7733 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

AUPAIF
21 J., welbi, Nichtraucherin, zuverißssig, vielseitig, mpassungsfahig, kfm-elektrotechm. Ansbildung, mit Berufserfahrung u. Führerschein, sucht zur Vervollständigung der engl. Sprache ab 1. 8. 87 oder früher Stelle im Ausland. Ang erb. unter Chiffre 3727.

Bungardt-Werbung, Flughafen.
4058 Mönchengladbach 1

Dipl.-Grafiker, Kartograf v. Fotograf

Seit 20 Jahren selbständig, 46 Jahre, verhehratet mit 28 jähriger Ausländerin, von Beruf Ökonomin, unser Kind 3 Jahre, Übersiedler aus DDR, sucht dringend für Neuanfang verantwortliche, leitende interessante Tätigkeit als Führungskraft in einem großen Unternehmen oder langfristige Honorar-Aufträge.

Angebote bitte unter Tel. 0 72 24 / 6 76 46

Offertkalkulator, 48 J. chem. Apparatebau, Maschinen Stellung zum 1.4. 1987. Zuscht Stellung zum 1.4. 1987. Zuscht erb. u. S 7659 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

GROSSRAUM HAMBURG Juristin, 33, sucht neue Aufgabe in Rechts-/Personalabteilung v. Unternehmen, Verband, Bank, Ver-sicherung zum I. April 1987, 1½ Jahre Berufserf, als stelly, Leiterin d. Recht-Berufserf. als stelly. Leiterin d. Recht-sabt. e. mittleren Unternehmens. Bes. Kenntnisse im Leasinggeschäft, EC-Recht (Europa-Institut), Arbeits- u. öf-fentl. Recht (Elochschule f. Verwal-tungswiss.), EDV-Kenntn., Ausland-saufenthalte, Englisch, Französisch, Italienisch. Zuschr. erb. unter R 7658 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Erfabrener Fotograf

Architektur/Reportage/Portrait, sucht Aufträge – Anstellung. Tel. 0 84 31 / 4 71 66

Wir sind die Zentralbank für rd. 650 Volksbanken, Raiffeisenbanken sowie Spar- und Darlehnskassen im Rheinland und in Westfalen. Mit einer Bilanzsumme von 25 Mrd. DM sowie mehr als 1200 Mitarbeitern in unseren Niederlassungen Düsseldorf, Koblenz und Münster zählen wir zu den großen regionalen Banken in Deutschland.

Unsere Organisationsabteilung sucht für die DV-Produktion- und Hardwarebetreuung in den Niederlassungen Düsseldorf und Münster je

#### qualifizierte/n DV-ORGANISATOR/IN

Zum Aufgabenbereich gehört die Installation und Konfiguration von Steuereinheiten, Terminalsystemen und Personal-Computern, die Weiterentwicklung und Dokumentation des TP- und Inhouse-Netzes sowie die Analyse und Klärung von Störungen sowie die Auswertung der Problemberichte und die Aktualisierung der Hardwaredokumentation.

Wenn Sie mit der IBM-Hardware vertraut sind und Grundkenntnisse von PC-Systemen mitbringen, finden Sie bei uns ein interessantes Aufgabengebiet. Selbständige und systematische Arbeitsweise sowie umsichtiges und freundliches Auftreten setzen wir voraus.

Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung sind

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung und soziale Vergünstigungen, wie sie in einem Haus unserer Größe üblich sind.

Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) an die

WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK eG Personalabteilung Postfach 61 67 4400 Münster

#### **WGZ-BANK**

Wir sind die Zentralbank für rd. 650 Volksbanken, Raiffelsenbanken sowie Spar- und Dariehnskassen im Rheinland und in Westfalen. Mit einer Bilanzaumme von 25 Mrd. DM sowie mehr als 1200 Mitarbeitern in unseren Niederlassungen Düsseldorf, Koblenz und Münster zählen wir zu den großen regionalen Banken in Deutschland.

Die Organisationsabteilung aucht zur Verstärkung der Teams in der Neu- und Weiterentwicklung der DV-Anwendung in den Bereichen Wertpapier-/Depotverfahren und Rechnungswesen/Controlling

#### qualifizierte DY-ORGANISATOREN/INNEN

Wir erwarten eine abgeschlossene Bankausbildung sowie praktische Erfahrung in der Systementwicklung. Werkzeuge wie VIDOC, DATA-MANAGER, EASYTRIEVE+, IBM-AS, TSO/ISPF soliten Sie benutzen können. Ein betriebswirtschaftliches Studium

Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung eind gewährleistst.

Wir bieten eine leistungsgerechts Vergütung und soziale Vergünstigungen, wie sie in einem Haus unserer Größe üblich sind.

Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,

WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK oG 4400 Münster

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg | \* Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag.

Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten Preisen berechnet. I Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5,70.

20 mm / Ispaltig DM 114,- zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

Preis- und Größenbeispiele

30 mm / 2spaltig DM 342,- zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr DM 199,50 zuzügi. DM 10.26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1

**Bestellschein** 

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin eine Anzeige

mm hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM \_ zuzüglich DM 10.26 Chiffre-Gebühr Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Vorwahl/Telefon:\_

Unterschrift:

Der Anzeigentext:

2. 克里·斯马特氏表表

in Bak-bi

#### STAND PUNKT / Gerecht

per Sitzungssaal des Galopperverbandes in Köln mußte am Montag abend wegen Überfüllung geschlossen werden. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Renngerichtsverhandlung gegen die zweifache Amateur-Championess Vicky Furler (23) war verständlicherweise enorm. Die fünfköpfige Kammer mit dem Kölner Richter Dr. Heinz Faßbender an der Spitze hat nach über fünfstündiger Verhandlung das Urteil der ersten Instanz vom 17. 11.86 gegen Vicky Furler bestätigt: Zehn Monste Reitverbot bis zum 17. 9. 1987, weil sie beim Rennen am 5. Oktober 1986 in Frankfurt ihr Pferd Karat vorsätzlich nicht

Die Anklage wurde diesmal nicht von Direktoriums-Generalsekretär Hans-Heinrich von Loeper, sondern vom Kölner Rechtsanwalt Bernd Schäfer vertreten, dessen Name durch seine Vorstandstätigkeit beim 1. FC Köln in die Schlagzeilen geriet. Kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme präsentierte Schäfer einen für die Urteilsfindung wichtigen neuen Zeugen, der Vicky Furler schon am Tage nach dem Rennen beim Training in Köln wieder im Sattel gesehen haben wollte. Ihr passives Verhalten in Frankfurt hatte sie mit starken Schmerzen nach einem Wadenbeinbruch zu erklären versucht. Der von Vicky Furler und ihrem Anwalt Dirk von Mitzlaff aufgebotene Gutachter Professor Paul-Gerhard Schneider wurde von der Information sichtlich überrascht, daß sie sogar nur drei Tage nach dem Karat-Ritt auch schon wieder ein Rennen bestritt. Der Rettungsanker mit den Schmerzen war wirkungslos geworden.

Über der Affäre schwebte immer wieder auch der Name Adolf Furlers. Seinen Bekanntheitsgrad versuchte Anwalt von Mitzlaff im Plädoyer positiv zu bewerten, wenn auch vorsichtig. Angekommen ist das bei den Sportrichtern nicht sonderlich gut. Vater Furler nahm das Urteil relativ gelassen zur Kenntnis, zu belastend waren die Beweise gegen seine Tochter.

Vicky Furler hat nach dem Verlauf der Verfahren ein gerechtes Urteil bekommen. Der Gnadenweg nach Ablauf der üblichen Frist wird ihr bestimmt nicht verschlossen bleiben. Sie selbst war leider nach dem Urteil der ersten Instanz völlig uneinsichtig und fühlte sich unverhältnismäßig gnadenlos verfolgt. Sie ist nicht auf Grund der Popularität ihres Vaters härter als andere bestraft worden. Die Sportstudentin stand wegen eines Deliktes vor den Richtern, das kraft gegen die Rennordnung verstößt. Auch in anderen Fällen hat es deshalb harte Strafen gegeben, das Urteil gegen Jockey Peter Düker ist als Regelstrafe für Ersttäter hier zur Anwendung gekommen. Der Name des Beschuldigten darf dabei keine Rolle spielen. KLAUS GÖNTZSCHE

#### SPORT-NACHRICHTEN

Bitte um Asyl

Latina (sid) - Zwei rumänische Volleyball-Spielerinnen haben in Italien um politisches Asyl gebeten. Elen Iaconu (30) und Marcela Gerghi-Elen lacous (oc. mach einem interan (22) setzuen sich nach zu von ih-nationalen Turnier in Latina von ih-Team (Tiruk) ab und flüchteten rem Team (Tiruk) ab und flüchteten in das Gebäude der Kreisregierung

#### **Erfolgreicher Test**

Gelsenkirehen (sid) - Die Basketball-Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland gewann in Gelsenkirchen ein Testspiel im Rahmen eines Lehrganges gegen die Junio ren-Auswahl Australiens mit 95:54. Michael Pappert (Leverkusen) feierte mit elf Punkten ein gehungenes

> Größtes Stadion Europas London (dpa) - Die Stadt Luton, 50

Kilometer von London entfernt, will das größte Stadion Europas beuen. Die Anlage soll umgerechnet rund 525 Millionen Mark kosten und 120 000 Zuschauer fassen.

#### Leipzig in Bremen

Bremen (sid) - Zum ersten Mal tritt ne Mannschaft aus der "DDR" bei inem Hallen-Fußballturnier in der Bundesrepublik Deutschland an: Lok Leipzig, viermal Pokalsieger in der "DDR", spielt am 27/28. Dezember in Bremen zusammen mit dem Hamburger SV, Hannover 96, Rot-Weiß Oberhausen, Dozsa Ujpest Budapest und Veranstalter Werder Bremen. Es geht um 10 000 Mark Sieg-

#### Trainer gibt auf

Warendorf (dpa) - Volker Hedrich (44), Bundestrainer der Modernen Fünfkämpfer, stellt sein Amt ab 1. Januar zur Verfügung. Seine Bezahlung konnte nicht gewährleistet wer-den. Als Nachfolger für Hederich ist ein ungarischer Trainer im Gespräch.

#### Erfolg für Hübner

Brüssel (dpa) - Robert Hübner besiegte beim Schach-Turnier in Brüssel den Ungarn Lajos Portisch nach 44 Zügen. Mit 7,0 Punkten aus neun Partien ist Weltmeister Kasparow vorzeitig Sieger des Turniers.

#### ZAHDEN

#### GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 3 887 255,40 Mark, 2: 114 331,00, 3: 10 488,30, 4: 189,70, 5: 11,00.

— Toto, Elferwette: 1: 4274,20 Mark, 2: 174,40, 3: 18,50. — 6 aus 45: 1: 113 398,20, 2: 25 199,60, 3: 852,20, 4: 15,40, 5: 2,60. — Remagnizatett, Rennen A: 1: 6,20 Mark, 2: 2,30. — Rennen B: 1: 232,20, 2: 28,60. — Kombinationsgewinn: 11 382,00 (ohne Gewähr). EICHTATHLETIK / Teilzeitinternat in Wattenscheid als Beispiel für neue Form der Talentförderung

### Zwischen Fördertürmen auf der Suche nach dem Olympiasieger von morgen

JÖRG STRATMANN, Bochum Josef Neckermann, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe. war vielleicht etwas zu optimistisch. Die erste olympische Medaille wird voraussichtlich 1988 zu feiern sein," hatte er Anfang 1983 bei der Einweihung des Teilzeitinternats für Leichtathletik in Bochum-Wattenscheid vorhergesagt. Heute, gut vier Jahre später, steht aber zumindest fest, daß sich hier ein Modell bewährt hat.

Das Projekt "Talentsuche und Talentforderung in der Leichtathletik". das hat der Beirat dieser Tage beschlossen, wird vom Sommer 1987 an zur Dauereinrichtung. Und damit auch zum ständigen Vorbild. Denn der Deutsche Leichtethletik-Verband (DLV), gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre intensiv auf der Suche nach talentiertem Nachwuchs. besitzt unmittelbar neben dem Wattenscheider Lohrheide-Stadion und. wie es sich für diese Gegend gehört, in Sichtweite von Fördertürmen einer stillgelegten Zeche, ein Zentrum, das noch seinesgleichen sucht.

Die Wege, die hier beschritten werden, um talentierte Kinder und Jugendliche behutsam an den Leistungssport heranzuführen, sind zumindest in diesem Sport neu. Das Teilzeitinternat bietet die Möglichkeit, Schule, leistungssportliches Training, pädagogische und medizi-nische Betreuung miteinander zu verknüpfen, ohne die Kinder aus ihrer vertrauten Umgebung zu reißen.

So suchen Sportlehrer von mittlerwelle 20 Bochumer Schulen in ihrem Unterricht nach 12-13jährigen Kindern, die besonders gut laufen, sprin-

Kaution für

Lester Piggott kann Weihnachten in seinem komfortablen Haus in

Newmarket feiern und muß nicht in

eine Zelle eines staatlichen Gefäng-

nisses einziehen. 25 Minuten vor Ab-

lauf der vom Gericht eingeräumten

Frist präsentierte der Anwalt des 51

Jahre alten britischen Star-Trainers

als Kaution einen Wechsel in Höhe

von 950 000 Pfund (etwa drei Millio-

nen Mark), den die Richter als ausrei-

chende Sicherheitsleistung ansahen.

jockey und einer der prominentesten

Sportler Großbritanniens, wird be-

schuldigt, dem britischen Fiskus Einkünfte und Vermögen in Millio-

nenhöhe vorenthalten zu haben. Eine

Sondereinheit der britischen Steu-

erpolizei hatte ihn vorübergehend in

Haft genommen. Die Steuerfahnder

sollen weitere prominente Sportler

wegen Unregelmäßigkeiten bei Steu-

erzahlungen im Visier haben.

Lester Piggott, ehemaliger Spitzen-

sid, London

GALOPP

**Piggott** 

ren sich die Kinder auch noch für Leichtathletik, werden sie einmal im Jahr zu zentralen Tests des sportlichen Leiters des Teilzeitinternates, Peter Hunold, eingeladen. Die Besten werden, wenn die Eltern einverstanden sind, in die besondere Förderung

Wenn also beispielsweise der 13jährige Max Kail, einer von 140 ge-förderten Schülerinnen und Schülern, dienstags und donnerstags seinen Unterricht an der Märkischen Schule beendet hat, wartet bereits der Kleinbus eines Fahrdienstes, der ihn und einige seiner Freunde zum weitläufigen Gebäudekomplex an der Lohrheider Straße bringt. Hier erhält er in der Mensa sein Mittagessen und kann danach, wenn er will, unter fachkundiger Betreuung von vier Lehrern seine Hausaufgaben erledi-

Anschließend bieten sich dem jungen Mittelstreckenläufer auch die besten Bedingungen für den eigentlichen Schwerpunkt des Modells - das Training. Im Sommer wie im Winter, denn neben den gut dreieinhalb Millionen Mark teuren Einrichtungen des Teilzeitinternats mit Sauna und anderen Möglichkeiten physiotherapeutischer Versorgung steht die große Trainingshalle des Bundesund Leistungszentrums. Hier kümmern sich insgesamt zwölf Trainer in verschiedenen Trainungsgruppen um die jungen Athleten. Zunächst, wie bei Max Kail, nur zweimal in der Woche zwei Stunden lang, schließlich bis zu sechsmal in der Woche.

DSB-Erklärung zum Jahreswechsel

Hans Hansen, Fräsident des Deut-

schen Sportbundes (DSB), hat zum

Jahreswechsel eine Erklärung veröf-

"An bewährten Prinzipien festhal-

ten und neuen Entwicklungen gegen-

über aufgeschlossen sein - diese For-

mel hat die Arbeit der Vereine und

Verbände 1986 genauso bestimmt wie

in den Jahren vorher auch, Indes:

Was sich mit wenigen Worten als Ziel-

vorgabe beschreiben läßt, birgt in der

Realisierung eine Fülle von Proble-

men. Es wird oft übersehen, daß die

Grenze der Belastbarkeit der ehren-

amtlichen Helfer längst erreicht und

in liegt der Keim zu einer gefährli-

chen Entwickiung, an deren Ende Re-

signation und das Ende von Struktu-

ren stehen kann, um die uns alle Welt

beneidet. 1986 fast täglich tausend

Vereinsmitglieder und vier Vereine

fentlicht. Einige Auszüge:

Hansen: "Nur gemeinsam

werden wir es schaffen"

Fahrdienst Max Kail und all die anderen wieder wohlbehalten bei den El-

Optimale Voraussetzungen, um Kinder und Jugendliche systematisch an sportliche Höchstleistung heranzuführen. Unter dem Motto: Leistungssport für Kinder ist pädagogisch sinnvoll und förderlich, wenn er entsprechend gestaltet und in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen einbezogen wird. Die Eltern zahlen dabei nur zwei Mark als Anteil an der Mittagsverpflegung.

Die Stadt Bochum, der Bund, das Land, die Sporthilfe, der Landessportbund, der DLV und nicht zuletzt der TV Wattenscheid mit Mäzen Klaus Steilmann im Hintergrund, fördern bereits seit sieben Jahren das Modell im Ruhrgebiet, dessen Jahresetat mittlerweile 800 000 Mark beträgt. Vorbild war das Fechtzentrum in Tauberbischofsheim, wo Emil Beck seit Jahren ein Teilzeitinternat mit großem Erfolg unterhält.

Die Anbindung an den TV Watten-scheid ist offensichtlich und gewollt. Die Personalunion der Trainer, unter ihnen auch die ehemalige Hochsprin-gerin Brigitte Holzapfel, als Übungsleiter im Internat und Verein, ist ein sichtbares Zeichen. Natürlich haben wir bewußt die Anbindung an einen Großverein mit seinen Möglichkeiten gesucht," erläutert Klaus Retsch, der Projektleiter. Immerhin unterstützt der Wattenscheider Club das Projekt mit einer Viertelmillion Mark jährlich. Doch diese Investition trägt inzwischen Früchte, 31 von 36 Athleten

aus über den Wunsch nach aktivem

Leben, nach Freude an Spiel und

Sport als langatmige Untersuchun-

gen. Diese Zahlen sind verpflichten-

der Vertrauensbeweis für alle, die

Aber auch an Enttäuschungen hat

es nicht gefehlt. Insbesondere in der

Steuer- und Umweltpolitik sind

schwere Versäumnisse zu beklagen,

die es nahelegen, den Umgang mit

politischen Entscheidungsträgern zu

überdenken. Wir wünschen uns ein

Vertrauensverhältnis, wie es unter

Längst nicht auf alle drängenden

Fragen der Gegenwart und der Zu-

ten sie wenigstens in Ansätzen in ei-

nigen Monaten beim Berliner Kon-

greß "Menschen im Sport 2000" nach hoffentlich fruchtbarem Dialog mit

Praktikern und Wissenschaftlern.

Was auch dabei herauskommt: Nur

guten Partnern üblich sein sollte.

Verantwortung tragen.

Am späten Nachmittag liefert der aus dem Team, das in diesem Jahr die Juniorenmannschafts-Meisterschaft errang und in London Zweiter des Junioren-Europa-Cups wurde, gehörten zu den geförderten Schülern.

> Aber Klaus Retsch bemüht sich auch, die Eigenständigkeit des Teilzeitinternates hervorzuheben. Viele Schüler kommen schließlich aus anderen Vereinen der Umgebung, Max Kail etwa gehört dem USC Bochum an. "Wenn wir immer als Mannschaft des Teilzeitinternates auftreten könnten," sagt Retsch, "wären unsere Erfolge noch deutlicher." Ein Erfolg geht in jedem Fall auf das Konto des Internats: Kein Schüler mußte die Klasse in diesem Jahr wiederholen.

> Die Zukunft des Projektes ist also gesichert, auch wenn dieses oder jenes noch nicht zufriedenstellend gelöst ist. So wünscht sich Retsch noch zusätzliche Lehrkräfte. Außerdem sollen die Jugendlichen auch nach ihrer Schulzeit gefördert werden. Die Einbindung des Modells in den Olympia-Stützpunkt Bochum/Dortmund soll dazu beitragen.

Aber insgesamt gesehen steht das Modell als strahlendes Vorbild da. In Hannover, Berlin und in Bayern wird schon darüber nachgedacht, etwas ähnliches auf die Beine zu stellen. Ohnehin meinen Experten, wie Jan Kern, der Koordinator des Olympia-Stützpunktes: "Es gibt keinen anderen Weg zum Leistungssport."

Werden so Olympiasieger ge-macht? Gut Ding will Weile haben. Auch dies sagte Josef Neckermann bei der Einweihung des Teilzeitinternates Bochum vor vier Jahren.

#### SPORTLERWAHL

#### **US-Athleten** weit zurück

Einen überraschenden Ausgang

nahm die stets mit Spannung erwartete Umfrage des Fachmagazins "Track and Field News" (USA) nach dem "Leichtathleten des Jahres". Erstmals seit Einführung der Wahl, die Fachjournalisten aus aller Welt vornehmen, fand sich kein US-Athlet unter den zehn besten Männern, Europameister Juri Sedych (UdSSR), der 1986 zweimal den Hammerwurf-Weltrekord auf nunmehr 86,74 m verbesserte, siegte knapp vor Said Aouita (Marokko) und Ben Johnson (Kanada), dem schnellsten Mann der vergangenen zwölf Monate.

Leichtathleten aus der B republik waren unter den Top Ten nicht vertreten. Sie tauchten nur in den Ranglisten der Einzeldisziplinen auf. Dabei schnitten Speerwurf-Europameister Klaus Tafelmeier und Zehnkämpfer Jürgen Hingsen als jegemeinsam werden wir es schaffen!" | weilige Zweite am besten ab.

wird es auch immer wieder geben. Das ist typisch für die Vorbereitungsphase auf eine solch hochrangige Veranstaltung." Schon vor der Rauferei mit den TV-Leuten hatte Cash mehr durch

Auge getroffen.

**TENNIS** 

Pat Cash

schlug mit

der Faust zu

Drei Tage vor dem Beginn des Da-

viscup-Finales zwischen Australien

und Titelverteidiger Schweden (26.

bis 28. Dezember) in Melbourne sorg-te der Spitzenspieler der Gastgeber.

Pat Cash, für Wirbel. Der 24. der Welt-

rangliste soll einen Kameramann des

australischen Fernsehens ABC ge-

schlagen und einem anderem die Ka-

mera aus der Hand gerungen haben. Nach Angaben des ABC-Mannes

Mike Patterson wollte er einige Auf-

nahmen vom Training des austrah-

schen Teams machen. Nach Beendi-

gung filmte Patterson Cash noch auf

dem Weg in die Kabine. Dabei habe

der Tennisprofi ihn angegriffen und

mit einem Faustschlag auf das rechte

Kommentar zu den Vorfällen verwei-

gerte, zeigte sich der Teamkapitan

der Australier, Neale Fraser, nicht

überrascht von den Vorfällen: "Ich

habe etwas ähnliches erwartet. Sol-

che Dinge gab es schon vorher und

Während Cash bisher jeglichen

Wutausbrüche als durch Spitzentennis auf sich aufmerksam gemacht. Während eines Trainingspiels mit seinem Teamkameraden John Fitzgerald hatte Cash aus Verärgerung zwei Schläger zentrümmert und anschlie-Bend wutentbrannt den Platz verlas-

Schweden, das in den 80er Jahren das Welt-Tennis zumindest in der Breite beherrscht, hat zum dritten Mal hintereinander das Finale erreicht und ist erneut Favorit. 1984 besiegte es die USA mit John McEnroe und Jimmy Connors, im letzten Jahr wurde die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland in München 3:2 geschlagen. Im Team der Schweden fehlt Mats Wilander, der am 3. Januar in Durban das südafrikanische Fotomodell Sonia Mulholland heiratet. Aufgeboten sind Stefan Edberg (4. der Weltrangliste), Joakim Nystroem (7.), Mikael Pernfors (11.) und Anders Jarryd (19.).

Vor dem Finale gab es einen Streit um den Termin, der beinahe zu einer Absage des Spiels geführt hatte. Die Schweden lehnten es ab, vom 19. bis 21. Dezember zu spielen, weil gerade vier Tage zuvor die Doppelweltmeisterschaft in London (Sieger Edberg/ Jarryd) zu Ende ging. Der internationale Verband weigerte sich, das Finale im nächsten Jahr stattfinden zu lassen, und stützte die Australier bei ihrem Terminvorschlag. Stefan Edberg: "Wir Schweden tun eine ganze Menge für das internationale Tennis. und wir sind auch immer die braven Kinder. Mit uns kann man offenbar alles machen. Aber: Die Australier haben uns das Weihnachtsfest verdorben, jetzt verderben wir ihnen eben die Siegesfeier."

### Briefe an DIE 🌑

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

#### Unverständnis

Sehr geehrte Herren, das Hin und Her, ob Bürgermeister Diepgen zur 750-Jahr-Feier Ost-Berlin besuchen soll, ist für den einfachen Bürger völlig unverständlich.

Es gibt doch überhaupt keinen Zweifel: Solange an der Berliner Mauer Menschen erschossen werden, nur weil sie in den anderen Teil Deutschlands gehen wollen, ist ein offizieller Besuch doch völlig ausgeschlossen.

Das sollte man der anderen Seite unmißverständlich mitteilen. Die bessere Politik ist immer die klare, unmißverständliche.

Mit freundlichen Grüßen Georg von Raison, Lamspringe

#### Vertragstext

"Ein Weehselspiel zwischen Prediger und Volkstribun": WELT vom 10. Dezember

Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Beitrag wird Herr Lafontaine in einer Wahlkampfrede mit der Forderung zitiert, die Bundesrepublik Deutschland müsse das Recht haben, "selbst über einen Kriegsein-

tritt zu entscheiden". Da diese Forderung im Zusammenhang mit der NATO-Integration gestellt wird, muß man sich fragen, ob Herr Lafontaine überhaupt weiß, worüber er spricht. Denn diese Souveränität der Mitgliedstaaten der NATO ist im Nordatlantikvertrag (der jedermann, also auch einem Ministerpräsidenten, zugänglich ist) eindeutig festgeschrieben. Der Artikel 5 dieses Vertrages überläßt es nämlich jeder Nation, selbst zu entscheiden, welche Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt", sie trifft, um der Beistandsverpflichtung im Falle eines Angriffs nachzukom-

Daß über die Westeuropäische Union eine andere Bindung besteht, ändert nichts an der Tatsache, daß

hier offensichtlich wieder einmal, auf die Unkenntnis im Detail bauend, phimper Stimmenfang betrieben

> Mit freundlichen Grüßen Bernhard Menzel, Mons/Belgien

#### Falsche Werte

Sehr geehrte Damen und Herren. der Verfasser, Herr Professor Zundel, legt in dankenswert sachlicher Weise die Hintergründe und Konsequenzen des "Phänomens" der Walderkrankungen dar.

Im vorletzten Absatz des Artikels unterliegt Professor Zundel jedoch entweder einem Irrtum oder einer Desinformation, wenn er schreibt: .... die Emissionen in sieben bis zehn Jahren nur um ein Viertel verringert werden könnten, sind indiskutabel". Richtig ist vielmehr, daß nach der Großfeuerungsanlagen-Verordnung der Bundesregierung vom März 1983 folgende Emissionsminde rungen vorgesehen sind und nach heutigem Erkenntnisstand auch ein-

gehalten werden können: Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) bis 1988 um zwei Dritte bis 1994 um vier Fünftel Stickoxid (NO<sub>x</sub>) bis 1988 um ein Drittel bis 1990 um drei Viertel (Quelle: Landeswaldbericht 1986, Landtags-Drucksache 10/1090 vom

#### Wort des Tages

ist erlangte Freiheit. Freiheit und 22 zugleich Wahrheit. Aldous Huxley, englischer Autor und Philosoph (1894–1963) Ich finde es bedauerlich, daß ein so fundierter Bericht durch ungenügende Recherche oder irrtümliche Aussage zu solchen sachlich falschen Aussagen kommt.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Karl Knipschild, MdL, CDU

#### Sauen helfen

Sehr geehrte Damen und Herren. geben Sie den zuständigen Forstbehörden den Rat, Schwarzwild im Hardtwald einzusetzen. Sauen sind hervorragend geeignet, Schädlinge im Boden des Waldes zu verülgen. Natürlich müssen sie in genügender Stärke vorhanden sein. Die Beschaffung aus Wildgehegen dürfte keine Schwierigkeiten machen.

Nicht nur von biologischer Schädlingsbekämpfung reden, sondern auch so handeln!

Hochachtungsvoll. Dr. H. Cantzler,

#### Nur zur Miete

Sehr geehrte Damen und Herren. in Ihrer Ausgabe vom 18. 12. 1986 berichtet die WELT unter der Überschrift "Union nimmt Brandt wegen seines Hauskaufs ins Visier" über Vorwürfe des CDU-Abgeordneten Gerster im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuß Neue Heimat. Ich halte diese Überschrift für irrefilhrend. Willy Brandt hat das fragliche Haus weder 1974 noch später gekauft.

Er hat dafür weder 1974 noch später ein Darlehen in Anspruch genommen. Das Haus ist vielmehr angemietet worden, und es wurde dafür die in dieser Wohnlage übliche Miete gezahlt. Wie Herr Gerster es schaffen will, Willy Brandt wegen eines Hauskaufs, den es nicht gegeben hat, ins Visier zu nehmen, ist ein kleines vorweihnachtliches Wunder.

Mit freundlichen Grüßen Günter Verneugen, Pressesprecher des SPD-Vorstands

#### mehr - das sagt zum Beispiel mehr Personen

EHRUNGEN

Für sein Engagement und seine Erfolge bei der Bekämpfung der Kinderlähmung hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker dem Göttinger Arzt Professor Gerhard Joppich das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Bei der Übergabe der Auszeichnung würdigte Niedersachsens Wissenschaftsminister Johann-Tönjes Cassens den heute 83jährigen Joppich als einen "der größten Kinderärzte unserer

Die Designerin Evelyn Kryst-Schwark, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gesamthochschule Kassel, hat für das Film-Plakat "Le Strada" bei der 11. Internationalen Poster-Biennale in Warschau den von der polnischen Tageszeitung "Zycie Warszawy" ge-stifteten Preis. dotiert mit 30 000 Zloty, erhalten. Frau Kryst-Schwark hat bereits 1965 für das Filmplakat "Oktober" die Silber-medaille der Plakat-Biennale Toyama in Japan erhalten.

#### KIRCHE

Papst Johannes Paul II. hat den bisnerigen Vizerektor des Priesterseminars in Kielce, Piotr Skucha. zum Weihbischof in dieser polnischen Diözese ernannt. Der neue Weihbischof wurde 1946 in Lagnow, Diözese Kielce, geboren und 1970 zum Priester geweiht, Er studierte Bibelwissenschaften in Lublin, am papstlichen Bibelinstitut in Rom wie auch in Jerusalem.

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Peter Leins von der Fakultät für Biologie der Universität Heidelberg hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Systematische Botanik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel erhalPrima Klima.

|           |                                     |                                     |                               |                           | Chruar    |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| Monat     | Tages-<br>höchst-<br>temp.<br>in °C | Tiefste<br>Temp.<br>nachts<br>in °C | Sonner-<br>stunden<br>täglich | Wasser-<br>temp.<br>in °C | Regentage |
| Januar    | 30                                  | 22                                  | 8                             | 27                        | 4         |
| Februar   | 29                                  | 22                                  | 9                             | 26                        | 3         |
| März      | 30                                  | 23                                  | 9                             | 26                        | 3         |
| April     | 30                                  | 24                                  | 9                             | 27                        | 5         |
| Mai       | 31                                  | 25                                  | 8                             | 27                        | 7         |
| Juni      | 31                                  | 25                                  | 8                             | 27                        | 7         |
| Juli      | 32                                  | 26                                  | 8                             | 28                        | 5         |
| August    | 32                                  | 26                                  | 8                             | 28                        | 6         |
| September | 32                                  | 25                                  | 8                             | 29                        | 9         |
| Oktober   | 31                                  | 25                                  | 7                             | 29                        | 11        |
| November  | 31                                  | 24                                  | 8                             | 27                        | 5         |
| Dezember  | 30                                  | 23                                  | 8                             | 27                        | 4         |

JAMAICA-Island in the sun.

**Jamaica Tourist Board** Vogtstraße 50 6000 Frankfurt/M.1 Tel. 069/5975675

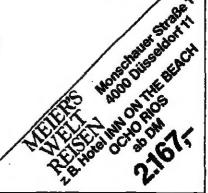

### Kommunisten in Paris wollen Kampf ausweiten

Streiklage nicht entschärft / "Wir lassen ums nicht erpressen"

Die Ankündigung der Regierung, die für den 6. Januar vorgesehene Lohnrunde im Transportbereich vorzuziehen, hat die Streiklage in Frankreich nicht entschärft. Auch nach dem Beginn der ersten Gespräche in der Direktion der SNCF, der französischen Staatsbahnen, halten die 20 000 Lokomotivführer am Ausstand fest es zeigt sich damit immer deutlicher, daß der von einigen "wilden" Streikenden begonnene Arbeitskonflikt nicht von den Gewerkschaften kontrolliert wird.

Der Streik greift inzwischen weiter um sich: Immer mehr Eisenbahner legen die Arbeit nieder, in der Pariser Metro fahren nur noch vereinzelt Züge, im Luftverkehr sind die Störungen erheblich, mehrere französische Häfen wie Marseille und Nizza sind blockiert. Die Insel Korsika ist seit zwei Tagen unerreichbar.

Stündlich warnen die Rundfunksender: "Autofahrer, stellt die Wagen am Stadtrand von Paris ab. Der Schnellbahnring um die französische Hauptstadt ist heillos verstopft, auf den angeschlossenen Autobahnen stauen sich die Wagenkolonnen bis

auf 30 Kilometer". Von einem geregelten Geschäftsverkehr kann vor allem in Paris nicht mehr gesprochen werden. Entweder kommen die Angestellten überhaupt nicht oder um Stunden zu spät zur Arbeit. Damit ist bereits ein zweites Streikziel erreicht: Der Ausstand im

#### Solidarność will .Iustiz beobachten

Die verbotene polnische Gewerkschaft Solidarność hat eine Kommission zur Überwachung von Rechts-verstößen durch die Behörden gebildet. In einer Stellungnahme hieß es, dem Komitee gehörten 14 Vertreter in elf Städten an.

Die Mitglieder der Kommission sollen sich auch darum bemühen, daß Opfer der Justiz unterstützt und rehabilitiert werden. In den vergangenen Jahren hätten willkürliche Entscheidungen der Behörden die unverletzlichen bürgerlichen Rechte einzeschränkt und das Rechtssytem in Polen zerstört.

Die auf Drängen von Arbeiterführer Walesa gegründete Kommission erklärte ihre Bereitschaft, bei der Bekämpfung von Mißständen und Ungerechtigkeit mit der Kirche zusammenzuarbeiten. Vorsitzender der Kommission ist Zbigniew Romaszewski, der in dem verbotenen "Komitee für gesellschaftliche Selbstverteidigung" (KOR) mitgearbeitet hatte.

Verbindung mit der "Solidarität" stehenden Gruppierungen für illegal erklärt und wiederholt betont, es gebe genug Möglichkeiten, um gegen be-hördliche Mißbräuche vorzugehen.

Bereits Ende 1984 hatte die "Solidarität" in Krakau eine Gruppe zur Überwachung der Menschenrechte gebildet. Anlaß zu der Initiative war der Mord an dem Pater Popieluszko gewesen. "Jeder sollte alles in seiner Macht Stehende tun, daß Polen kein Ort mehr ist, an dem aus politischen Gründen gemordet, mißhandelt, entführt und verfolgt wird", hieß es in der damaligen Erklärung.

PETER RUGE, Paris öffentlichen Transportbereich tangiert jetzt den privaten Sektor. Viele Firmen ordneten daher kurz entschlossen Weihnachtsferien an.

Doch die traditionellen Reisen der Pariser in die Campagne zu Verwandten oder in die Ski-Zentren in den Alpen sind gefährdet. Auf den Bahnhöfen der französischen Hauptstadt warten Tausende auf Anschlüsse. Die Störungen im Transportbereich tangieren nun auch den Post- und Paketverkehr - und das vor Weihnachten-Ausländische Zeitungen sind in Paris kaum noch erhältlich.

Die Pariser sind über diesen Ausstand aufgebracht. Noch richtet sich der Unmut voll gegen die Streikenden. Der französische Sozialminister Philipp Séguin glaubt daher, das richtige Wort zur Beruhigung der Bevölkerung gesagt zu haben, als er erklär-te: "Die Regierung sagt ja zu Verhandlungen, aber nein zur Erpres-

Henri Krasucki, der Führer der kommunistischen Gewerkschaft CGT, die früher unter den Eisenbahnern ihre meisten Anhänger hatte, drängelt sich inzwischen an die Spitze der Streikbewegung: "Wir werden den Kampf ausweiten, zu einer neuen Dimension, größer als je zuvor". Damit gibt dieser kommunistische Gewerkschaftsführer zu erkennen, daß es ihm und den wilden Streikenden nicht nur um soziale Verbesserungen geht - hier wird der Regierung Chirac der Kampf angesagt.

#### Thatcher-Besuch in Nordirland

Zu einem bis zuletzt geheim gehaltenen Weihnachtsbesuch kam die britische Premierministerin Margaret Thatcher am Dienstag für acht Stunden nach Nordirland, das in den ver-gangenen Tagen durch mehrere Bom-benattentate erschüttert worden war. Die Regierungschefin besuchte dabei Militär- und Polizeieinheiten, um sie, so teilte Nordirland-Minister Tom King mit, in "ihrer enormen Arbeit" zu unterstützen.

Der Führer der "loyalistischen" Protestanten, Pfarrer Ian Paisley, erklärte zu dem Besuch, Frau Thatcher sei nicht willkommen, ihre Anwesenheit eine "reine Provokation". Die Premierministerin hielt sich erstmals nach dem vor dreizehn Monsten mit der Republik Irland unterzeichneten Hillsborough-Abkommen, das Dublin in gewissen Fragen ein Mitspracherecht in Ulster einräumt, wieder

Die Sicherheitsbehörden in Nordirland befürchten über die Festtage eiaufgrund glücklicher Umstände blieb es bei den Anschlägen des vergangenen Wochenendes bei Sachschäden. Nach Ansicht der Sicherheitsbehörden will die Untergrundorganisation IRA nach den jüngsten internen Auseinandersetzungen in der Sinn Fein, ihrem politischen Arm, beweisen, daß sie trotz ihrer veränderten Politik, sich nun doch um Mandate im Dubliner Parlament zu bewerben, nicht auf Terroranschläge verzichtet. Die Polizei vermutet, daß die IRA sich über einen längeren Zeitraum auf die Serie von Attentaten vorberei-



#### Stürmischer Empfang für Sacharow und seine Frau

Dienstag morgen, 6.50 Uhr Moskauer Ortszeit. "Der Zug Nr. 37 aus Gorki trifft auf Bahnsteig A1 ein", tönt es aus den Lautsprechern auf dem Jaroslaw-Bahnhof. Nach knapp zehnstündiger Bahnfahrt verlassen Andre Sacharow und Jelena Bonner ihr Abteil. Ausländische

und sowjetische Journalisten stürmen los, um die ersten Außerungen des Regimekritikers aufzunehmen. Sacharow und seine Frau müssen sich den Weg zu ihrem Wagen bahnen. Doch zuvor beantwortet der Nobelpreisträger geduldig die Fragen der Journalisten.

### Ein sanftmütiger Kämpfer kehrt ungebrochen nach Moskau zurück

An diesem feuchtkalten 23. Dezember 1986 wirkt der Jarowslawski-Bahnhof mitten im Herzen Moskaus wie eine belagerte Festung. Nicht nur Reisende drängen sich mit Sack und Pack durch die unwirtliche Vorhalle und auf den Bahnsteigen, sondern auch ein internationaler Journalistenpulk hat sich hier eingefunden.

Seit Tagen wartet man auf die Ankunft von Andrej Sacharow, diesem prominenten Wissenschaftler der wegen seines Eintretens für Menschenrechte seit sieben Jahren nach Gorki verbannt war und dort in einer menschenunwürdigen Isolation mit seiner Frau Jelena Bonner leben mußte. Über versteckte KGB-Kameras gingen alptraumhafte Bilder um die Welt. Am Freitag vergangener Woche war die Verbannung plötzlich aufge-hoben worden. Nach Gerüchten sollen nach dem Tod Martschenkos im GULag hunderte von Gefangenen in den Hungerstreik getreten sein.

#### Worte des Dankes

Pünktlich morgens um sieben Uhr rollt der Schnellzug, der "Gorki-Ex-preß" auf das Gleis la, versteckt hinter den Schuppen ein. Unter den ankommenden Reisenden entsteigt auch Andrej Sacharow in Begleitung von Jelena Bonner und Freunden dem Zug. Der Physiker macht einen recht stabilen Eindruck in seinem Lammfellmantel und seiner Lammfellmütze. Die schweren Jahre der Isolation sieht man ihm nicht an. Er wirkt schüchtern und doch zugleich ungebrochen kampfesmutig. Seine ersten Worte sind ein Dank an die internationale Öffentlichkeit. "Meine Freilassung verdanke ich der internationalen Aufmerksamkeit", sagt er überglücklich und ruhig zu den umstehenden Journalisten. "Auch meine Brüder der Wissenschaft haben mich verteidigt, ebenso meine Kinder und vor allem meine Frau", so Sacharow in seinem ersten Interview in der neuen "Moskauer Freiheit". "Es ist für mich ein Wunder hier zu stehen

R.-M. BORNGÄSSER Moskau und zu sprechen. Zu sprechen mit meinen Freunden, mit meinen Studienkollegen. Denn seit sieben Monaten waren wir - ich und meine Frau völlig von der Menschbeit isoliert". Doch in die Freude seiner Freilassung mischt sich die tiefe Trauer Sacharows über den Tod von Martschenko. Immer wieder kreisen seine Aussagen um diesen Bürgerrechtler für den jede Hilfe zu spät kam. "Es ist eine große Tragödie, dieser Tod Martschenkos. Er war ein Held der im Kampf für die Menschenrechte starb". Auf dem Bahnhof ist es minutenlang still geworden. Man hört die ruhige gefaßte Stimme Sacha-rows: "Meine Gedanken wandern zu den anderen Gefangenen. Auch zu denen, die bereits starben. Wer wird der nächste sein?" fragt er. Er, der einst den Nobelpreis für Physik er-

> "Es geht nicht an, daß in unserem Lande Gefangene für ihre Überzeugung leiden müssen". Und dann hört man wieder die Stimme dieses ungebrochenen tapferen Mannes, kaum seiner eigenen Leiden entronnen. Ich werde mich mit allen Kräften bemühen alles zu tun, um dieses Übel abzustellen." Und Sacharow verweist auf die Deklaration für Menschenrechte. Man muß das Recht haben zu entscheiden, wo man leben will."

> Auf die Frage eines amerikanischen Reporters, ob er, Sacharow, ins Ausland gehen werde, antwortet er bedächtig: "Ich würde einverstanden sein ins Ausland zu reisen. Doch die Frage wurde von mir nicht gestellt". Und er setzt hinzu: "Höhere Mächte sollen dieses selbst entscheiden". Seine weiteren Plane? "Ich habe keine, ich werde mich mit Erdbebenprobleme und mit thermonuklearen Reaktionen beschäftigen".

> Heute nachmittag will er sich bereits ins Seminar des Physikalischen Institutes der Akademie der Wissenschaften am Leninski Prospekt begeben um zu arbeiten. Ungeachtet der Verbannung prangt hier sein Na-

seines früheren Arbeitszimmers.

"Am 16. Dezember dieses Jahres gegen 15.00 Uhr hätte der KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow in Gorki angerufen und den Beschluß mitgeteilt, daß er und auch die "Bonnerd" nach Moskau zurückkommen dürfen. "Ich hatte nie die Hoffnung aufgegeben; früher oder später hätte man mich entlassen müssen. Denn der Zustand konnte nicht ewig dauern". Ein sanftmütiger und doch mutiger Kämpfer kehrte ungebrochen zurück. Sacharow scheut sich nicht weiterhin seine Stimme gegen Völ-kerunrecht zu erheben. "Afghanistan ist der schmerzlichste Punkt der sowjetischen Außenpolitik. Es müssen entschiedenere Maßnahmen getroffen werden". Noch einmal beteuert er: "Mir geht es nicht schlecht. Nur meiner Frau Jelena ist schlechter dran mit ihrer Gesundheit. Sie hat Schmerzen in den Beinen. Sie braucht eine Operation".

#### Sichtlich ermattet

Doch dann spüren auch die ihn bedrängenden Journalisten, wie die Ermattung über Sacharows Antlitz fällt. "Ich kann nicht mehr", sagt er leise. "Ich habe alles gesagt was ich sagen konnte". Sein Studiumkollege stützt ihn, bahnt ihm eine Gasse durch die Menge. "Wichtiger als alles ist der Friede und die Freiheit", hört man diesen Menschenrechtler noch

Sacharow steigt ins Auto und fährt in die Uliza Tschakalowa, einer Ringstraße nahe beim Paganka-Theater. Hier in diesem einst herrschaftlichen Haus hatte Jelena Bonner ihr Gepäck stehen gelassen, als sie aus den USA nach der Herzoperation in die Sowjetunion zurückkehrte, um wieder ihrem Mann in die Verbannung nach Gorki zu folgen. Werden hier wieder wie einst in den siebziger Jahren sich Menschen aller Nationen treffen dürfen zu Diskussionen, um für die Freiheit der Menschen zu plädieren? - Man wird abwarten müssen

### Weizsäcker: Erwerbswelt ist nicht das ganze Leben Der Bundespräsident gegen Benachteiligung der Franen

gba. Bonn Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner traditionellen Weihnschtsansprache über Funk und Fernsehen die Bedeutung der Familie für das Gemeinwesen hervorgehoben. Er forderte, die Weichen deutlicher für ein familienfreundlicheres Erwerbsleben zu stellen, statt wie bisher das Familienleben einfach der Arbeitswelt anzupassen. Wörtlich sagte der Bundespräsident: "Nicht die allein vorherrschende Erwerbsgesellschaft, sondern die Verbindung von Beruf und Privatleben entspricht dem menschlichen Bedürfnis."

Von Weizsäcker mahnte, es werde Zeit, "besser verstehen zu lernen, daß es Arbeit auch außerhalb der beruflichen Erwerbsarbeit gibt, vor allem die Familienarbeit. Wir sollten Abschied nehmen von der Vorstellung, als wäre unser ganzes Gemeinwesen lediglich eine Erwerbsgeseilschaft, als ware die Erwerbswelt unser ganzes Leben. Damit wird nur ein Ausschnitt des menschlichen Zusammenlebens erfaßt. Und außerdem benachteiligt es unaufhörlich die

Mit Recht wollten die Frauen in Ausbildung und Beruf nicht zurückstehen. Sie wollten sich nicht zu einer Wahl zwischen Beruf oder Familie gezwungen sehen. Frauen, die sich für beides, Beruf und Familie entschieden hätten, trügen in unserer Gesellschaft eine unzumutbare Last. Arbeitsteilung, Teilzeitarbeit und Chancen zur Berufsrückkehr nach längerer Familienpause seien \_immer noch unzureichend", kritisierte von Weizsäcker. "Es gilt, nicht nur das Leben in der Familie den Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen, sondern vor allem ungekehrt die Arbeitswelt so zu gestalten, daß sie das Familienleben nicht in die Ecke drängt."

In den Familien geschehe "un-glaublich viel Gutes. Ist uns bewußt, daß ungefähr 90 Prozent der alten oder pflegebedürftigen Menschen nicht erwerbsberuflich betreut werden, sondern von ihren Angehörigen? Weiß man, daß diese selbstlose Pfle-

#### "Schießen Sie nicht auf Flüchtlinge"

Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) hat die Angehörigen der "DDR"-Grenztruppen in seiner Weihnachtsansprache gebe-ten: "Schießen Sie nicht auf Flüchtlinge." Diepgen sagte in seiner Rede an die Berliner, die Helligabend über RIAS und SFB übertragen wird, daß die "DDR" für 1987, das Jahr des 750jährigen Bestehens Berlins, die sprächsbereitschaft" vorangestellt habe. "Wir werden die Verantwortlichen beim Wort nehmen." Schießbefehl und Mauer paßten nicht zu diesen Bezriffen. Diepgen betonte weiter: "Wir arbei-

ten in der Zuversicht, daß die Mauer vor der Geschichte keinen Bestand hat." Er empfinde die Teilung Deutschlands als Auftrag, "Grenzen zu überwinden, sie immer unwichtiger zu machen".

Dank der allierten Schutzmächte könnten die Berliner in Frieden und Vertrauen in die Zukunft blicken.

geleistung ganz überwiegend von Frauen erbracht wird, von Müttern, Schwestern, Tochtern und Schwiegertöchtern? Sie tun es aus Zuneigung und fürsorglicher Verantwor-tung Nach Entgelt wird nicht gefragt. Sie wollen nicht die Arbeit in der Familie den Grundsätzen des Erwerbslebens anpassen. Aber die Belastungen müssen zumufbar bleiben. Vor allem für die eigene soziale Sicherung muß gesorgt werden." Weihnachten sei zwar zunächst ein

religiöses Fest, sagte der Bundespräsident. Doch sei trotz der bei uns hettschenden Glaubensfreiheit "unser Familienverständnis, ob wir uns dessen bewußt sind oder nicht, christlich geprägt." Und so feierten wir zu Weihnachten zum einen das christliche Fest der Geburt Jesu, aber "zugleich das Fest der Familie." Eltern und Kinder kämen an diesen Feierta. gen zusammen. Zu Weihnachten "empfinden wir besonders stark, wie eng wir in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken". Dies sei mehr als nur ein "Festragsgefühl", denn die "Familie ist ganz gewiß keine Sonntagsveranstaltung, kein Paradies. Ihre eigentliche Probe besteht sie in den Sorgen und Nöten des Allfags. Es gebe keine konflikt-freie Familie, keine problemlose Ehe. Sie seien mit Schwierigkeiten, Mühen und Opfern angefüllt. Das Familienbild der Weihnachtsbotschaft sollte deshalb "nicht dazu verleiten, die Familie und die Ehe zu idealisieren". Und auch für die Kinder unse rer Familien sei es "nicht leicht. Un-sere Gesellschaft ist nicht kinderfeindlich, aber oft kinderentwöhnt:

ferm til in 1995

Früher seien Kinder die beste Altersversorgung gewesen. Heute sorge die Sozialversicherung für das Alter. "Aber Kinder zu haben, darf deshalb doch heute nicht zu einem Luxus werden, den sich nur Besserverdienende leisten können. Dem Wohlstand der Gesellschaft darf nicht die Familie mit Durchschnittseinkommen gegenüberstehen, die zum Sozi-alfall wird, wenn sie mehrere Kinder

#### Warum des Kanzlers Einfluß wächst

distance of

Distances (M)

\$ (m) 11 m

State of

printer interior

Marie Valdey a. Nater A Step Gesel

(Friguety) or

Street Divine To be the same of the same of

Chief Barrier

Residence and

The Name of the

Sin Art DW

despainator hipo

Mail or harry start

Sept Married | Married

Santassen: Die

Part Halling !

But But and

Donate State of Sales

The west of the latest of the

Maken Worden vi Spirited Tries !! Marie &

PARTITION OF THE PARTY. est illustation

E Children Kelling

gotteneape: Anu

seperminal dat

District Co. Balance Mil

UNT

Der "fast schon sichere Wahlsieg" der Bonner Koalition im Januar künnte nach Meinning der in Paris erscheinenden "International Herald Tribune" dazu führen, daß Bundeskanzler Helmut Kohl der tonangebende Politiker in der Atlantischen Alli-

Anders als in der Bundesrepublik stünden die regierenden konservativen Parteien in anderen europäi schen Staaten und in den USA, wo Präsident Reagan durch die Iran-Affäre geschwächt sei, vor erheblichen Führungsproblemen. Dadurch sei Kohl mehr oder weniger das Feid überlessen worden.

Mr. Kohl, der einer kontinuierlichen, aber wenig phantasievollen Politik den Vorzug vor einem ideologischen Höhenflug gibt, verkörpert in vieler Hinsicht die augenblickliche historische Gegebenheit. Wahrscheinlich wird er wiedergewählt, und zwar wegen und nicht trotz seiner Grenzen.

### Dr. jur. Herbert Kratz

14, 10, 1902

Menschlichkeit und Phantasie machten ihn zum geliebten Mittelpunkt unserer Familie.

> Hilde Kratz geb. Leveringhaus Guuhüd Hautzel geb. Kratz und Hartmut mit Ulrich, Tom und Martin, Köln Achim und Heidi Kratz geb. Metzger mit Till, Isabell, Julia, Sofie und Sven Nairobi/Kenia

Günter und Ingrid Kratz geb. Horn mit Ilse, Hans, Victoria, Niko and Kristina Falkenstein/Taurus Wolfgang und Kathrin Kratz geb. Hinneburg

6600 Saarbrücken 6. Karl-Schleich-Straße 14

Die Trauerfeier findet auf Wursch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen wird um eine Spende an den "Verband alleinerziehender Mütter und Väter", Konto Sparkasse Saarbrücken, Nr. 10 215 (BLZ 590 501 01), gebeten. Vermerk: Dr. Kratz

#### **WELT-Abonnenten erreichen** unseren Leser-Service unter (02054) 1011.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zur Zustellung und Abrechnung Ihres Abonnements.



Helfen Sie mit,

and viele andere Fragen beginnen unser bildringhonst See exhalten es M. S. K. e. V Nation Sie mit durch eine Geldson I das PschA Karlshine Kto 11230

Die Kalenderedition

DEUTSCHEN KREBSHILFE FRANZ-BECKENBAUER-STIFTUNG

zugunsten der

direkt mit Verrechnungsscheck bei: DEUTSCHE KRESSHILFE - 5300 Bonn



#### Aktion "Gläsernes Afghanistan Reporter für den Frieden"

Am 27. Dezember geht der so-wjetische Krieg in Afghanistan in sein achtes Jahr. Während wir Weihnachten und Neujahr feiern, sterben in Afghanistan täglich Hunderte afghanischer Frauen und Kinder. Bisher hat der Krieg in Afghanistan über 1,5 Millionen afghanische Zivilpersonen das Leben gekostet, fünf Millionen Afghanen mußten fliehen. Zehntausende afghanischer Kinder wurden durch sowjetische Wir dürfen das afghanische Volk nicht vergessen. Ich bitte Sie daher aus ganzem Herzen mitzu-helfen, diesen gnadenlosen Krieg

Der Verein für afghanische Flüchtlingshilfe hat eine Aktion "Gläsernes Afghanistan – Reporter für den Frieden" im Leben gerufen. 60 junge Afghanen sollen mit Videokameras ausgerüstet und zu Fernsehberichterstattern ausgebildet werden.

Mit Hilfe Ihrer Spenden sind die ersten 20 afghanischen Fernsehreporter bereits in der Bundesrepublik Deutschland ausgebildet worden. Sie haben in Afghanistan ihre Berichterstattung aufgenommen und vor wenigen Tagen die ersten erschütteruden Filme über die Lage in Afghanistan vorgelegt. Wenn Afghanistan nicht stertten soll, muß diese Aktion weitergehen. Wir wollen damit die Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit voll auf den sowjetischen Völkermord in Afghanistan lenken und die Mauer des Schweigens einreißen, mit der die Sowjetunion Afghanistan zu umgeben versucht. Dies ist die einzige Chance, den Völkermord in Afghanistan endlich zu beenden. Afghanistan darf nicht sterben!

leh bitte daher die deutsche Bevölkerung aus ganzem Herzen um großzügige Spenden an den Verein für afghanische Flüchtlingshilfe, Kaiserplatz 3, 5300 Bonn 1 Konto-Nr. 777 888 (BLZ 380 700 59), Deutsche Bank Bonn

Bitte helfen Sie mit! Vergessen Sie die Frauen und Kinder Afghanistans nicht! Auch die Menschen Afghanistans haben ein Recht auf Frieden!

yun loss to los Ihr Dr. Jürgen Todenhöfer - Mitglied des Deutschen Bundestages

Telefonische Anzeigenannahme Essen-Kettwig (0 20 54) 1 01-5 24

Ihren täglichen Informationsvorsprung

| Bitte liefern Sie mir<br>weiteres DIE WELT<br>(Ausland 37,10, Luf<br>Zustellkosten sowie | i zun | n m | SECTO<br>A | thic | hen<br>ee) | Bezu | gspi | reis y | on I | W        | 77  | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------|------------|------|------|--------|------|----------|-----|----|
| Vorname/Name:                                                                            |       |     |            |      |            |      |      |        |      | <u>.</u> |     |    |
| Straße/Nr.:                                                                              |       |     |            |      | _          |      |      | 4      |      |          | •   |    |
| PLZ/Ort:                                                                                 |       |     |            |      |            |      |      |        |      |          |     |    |
| Beruf:                                                                                   | _     |     | _          |      |            |      |      | 11     | G.   |          |     |    |
| Vorw./Tel:                                                                               |       |     | •          |      |            | 4.   |      |        |      | . 2.     | 2)( |    |

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen heir DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Lesenswerter denn je
DIE WELT

Sie haben der Recht dine Abonnementsbestellung inner-halb von 7 legen (nechtseitige Absendung genägt) sehnflich z widernien bei: Die Well, Vennub. Postfach 30 58 30, 2000 Hambur 12

lebs Oel: Der Von ber stwater for the Sch die Nachfiel suiper tensionbein oralize where I'v. Fr the Henrich Willedge Sell to the selles of der danialis

## Mittwoch, 24. Dezember 1986 WELT DER WWRTSCHAFT



Die deutsche Textilindustrie ist, anders als in den USA, Frankreich oder Großbritannien, durch und durch mittelständisch geprägt. Dennoch sind die Deutschen auf der Rangliste der 250 größten Textikunternehmen 57mal vertreten. (S. 10) FOTO: KARSTEN DE RIESE

#### WELTWIRTSCHAFT

"Special Fund": Mit der Weltbank sind Gespräche über die Gründung eines Fonds angelaufen. über den Japan einen Teil seiner Handelsbilanzüberschüsse an Entwicklungsländer kanalisieren

Japan: Die Anzahl der Gesellschaften, die im laufenden Fiskaljahr (31. März 1987) ihre Dividenden kürzen oder aber ausfallen lassen, liegt um 50 Prozent über dem Vorjahreswert.

Handelsbilanz: Der deutsche Überschuß ist im November auf 10,235 Mrd. DM gestiegen. Insgesamt wurden im vergangenen Monat Waren im Wert von 32 Mrd. DM eingeführt und im Wert von 42.235 Mrd, DM ausgeführt.

für langiebige Wirtschaftsgüter in

den Vereinigten Staaten um 5,9

Prozent im November nur mit ei-

nem Plus von 0,6 Prozent beteiligt

waren. Daraufhin ging der nach

dem amtlichen Mittelkurs (1,9702

nach 1,9858 DM) entstandene Ge-

wieder verloren.

winn von einem halben Pfennig

Goldlarrs

#### **FUR DEN ANLEGER**

WELT-Kurszettel: Wegen Änderungen im weihnachtlichen Flugplan können bis Anfang Januar leider nur in einem Teil der Auflage die Börsenkurse von New York und Toronto sowie der deutsche Optionshandel sufgenommen

Lizenz: Nach der Commerzbank erhielt gestern auch die WestLB Securities vom japanischen Finanzministerium die Lizenz zum Betrieb des Wertpapiergeschäftes

Versögerung: Kaufüberhänge haben gestern den Beginn des Handels in Aktien der Saint-Gobain an der Pariser Börse verzögert. Der Handel wurde zu Eröffnung beim Kurs von 350 Francs ausgesetzt. Die Regierung hatte über 20 Mill. Aktien zu je 310 Francs ange-

**Dellar:** Enttäuscht hat gestern am Devisenmarkt, daß zivile Güter am Anstieg des Auftragseingangs

| WELT-Aktien-b   | ndises            |
|-----------------|-------------------|
| Gesamt:         | 277,04 (275,67)   |
| Chemie:         | 167,37 (166,79)   |
| Elektro:        | 354,77 (353,50)   |
| Auto:           | 738,20 (735,94)   |
| Maschinenbau:   | 135,71 (136,04)   |
| Versorgung:     | 172,14 (170,67)   |
| Banken:         | 404,31 (401,51)   |
| Warenhäuser:    | 181,21 (180,18)   |
| Bauwirtschaft:  | 537.20 (537.80)   |
| Konsumgüter:    | 179,44 (178,94)   |
| Versicherung:   | 1384.74 (1355,43) |
| Stahl:          | 122.78 ( 119.46)  |
| Nachbörse: freu |                   |

| DM<br>203,00<br>119,00<br>148,00<br>1910,0<br>150,00 | + %<br>6,28<br>5,26<br>4,96<br>4,95<br>4,90 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                      |                                             |
|                                                      | 203,00<br>110,00<br>148,00<br>1910,0        |

| Kursverlierer:      | $\mathbf{DM}$ | - 9 |
|---------------------|---------------|-----|
| Sanden Corp.        | 10,60         | 5,3 |
| Mitsub. Chem.       | 8,50          | 5,0 |
| Überl. Ufr.         | 287,00        | 4.9 |
| VGT                 | 225,00        | 4.6 |
| Audi                | 602,00        | 4.2 |
| (Frankfurter Werte) |               |     |

#### **UNTERNEHMEN & BRANCHEN**

Lufthansa: Nach einem Rekordergebnis in der Passage und in der Fracht im November und einem sehr guten Geschäftsverlauf im letzten Quartal werde in diesem Jahr eine Absatzsteigerung von 12,7 Prozent erreicht, erklärte das Unternehmen. (S. 10)

ne ordered

Großbandel: Sinkende Verkaufspreise führten in den Monaten Januar bis November zu einem Umsatzrückgang von acht Prozent Autos: Die Erwartungen an das Antojahr 1986 haben sich für die Importeure von Kraftfahrzeugen erfüllt. Die Verbandsunternehmen steigerten ihren Umsatz auf

Ford: Einen neuen Absatzrekord in Europa erzielte das Unternehmen mit insgesamt 1.49 Mill. Personenwagen und Nutzfahrzeugen. Der bisherige Rekord wurde 1983 mit zusammen 1,44 Mill. Wagen

| Europäische Spotpreise für Mineralotprodukte (100 ARA/Dollart) |            |            |          |          |       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| Produkt                                                        | 22, 12, 86 | 19, 12, 86 | 1, 7, 86 | 1. 8. 85 | 1973  |
| Superbensin<br>0,15 g Bleigehalt                               | 148,50     | 148,50     | 165,00   | 288,00   | 97,00 |
| Heisül (schwer/3,5 % S)                                        | 87,50      | 79,50      | 51,00    | 139,00   | 29,00 |
| Gasől (Heizől/Diesel)<br>0.3 % S                               | 140,00     | 133,00     | 104,00   | 226,00   | 84,00 |

#### MÄRKTE & POLITIK

Sparkassen: Die "europaweite Benachteiligung" durch das Kreditwesengesetz will die nordrhein-westfälische Landesregierung verhindern. Das Land wird nach den Worten von Wirtschaftsminister Jochimsen beim Bundesverfassungsgericht ein Normenkontrollverfahren gegen die Eigenkapitalregelung anstrengen.

Baugewerbe: Von einer Ertragsverbesserung der Unternehmen

geht der Zentralverband nach der für 1987 erwarteten Steigerung der Produktion um 3,5 Prozent

Aufschwung: Mit einer recht labilen Wirtschaftsentwicklung rechnet Sparkassenpräsident Helmut Geiger im kommenden Jahr. Große Unsicherheit gehe von der Entwicklung des DM-Außenwertes und der Nachfrage auf den Exportmärkten aus.

#### NAMEN

Veba Oel: Der Vorstand hat Dr. mie Am I. Januar 1986 übernahm Hubert Heneka zu seinem Sprecher gewählt. Er tritt damit praktisch die Nachfolge des am 13. Dezember verstorbenen Vorstandsvorsitzenden Dr. Fritz Oschmann an, Heneka wurde im Juni 1977 stellvertretendes und im März Prioritäten setzen heißt auswäh-1978 ordentliches Vorstandsmitglied der damaligen Veba-Che-

er die Verantwortung für "Versor-

gung und Vertrieb". 

WER SAGT'S DENN? len, was liegenbleiben soll.

### "Immer vom Feinsten" – zum Fest Banken wollen Kunden bei darf es ruhig etwas teurer sein

Hummer, Lachs, Austern und Kaviar werden für das Weihnachtsmenü laufend verlangt

Zu Weihnachten darf es ruhig etwas teurer sein - an seiner Festtafel leistet sich der deutsche Verbraucher auch in diesem Jahr wieder den besonderen Geschmack: Für Hummer und Lachs, Austern und frische Ganse greift er tief in die Tasche, "und sogar frischer Kaviar wird laufend verlangt", wundert sich ein Bonner Feinkosthändler; immerhin kostet die 100-Gramm-Portion bei ihm 120

Anders als im Vorjahr ist Wild diesmal kein Thema: Tschernobyl zieht seine Kreise. "Die Ausnahme sind Hasenrücken", sagt ein Godesberger Wildhändler, "aber die können wir nur deshalb verkaufen, weil wir sie aus Schottland holen." Und immer weniger ein Thema ist auch gefrorenes Geflügel, das in der Vergangenheit scharenweise die Tiefkühltruhen des Handels bevölkerte.

Die diesjährige Weihnachtsgans ist frisch, und wenn sie auch nicht immer aus den Vierlanden stammt, so ist sie doch auf einem Bauernhof groß geworden. "Die kostet natürlich ein paar Mark mehr als der Vogel aus der

HANNA GIESKES. Bonn Tiefkühltruhe", sagt der Leiter einer Bonner Warenhausfiliale, aber die Hausfrauen seien inzwischen dahintergekommen, "daß sie wesentlich besser schmeckt".

In seinem Haus sind Hummer die großen Renner, 450 bis 650 Gramm schwer und zu Preisen zwischen 19,98 und 29,98 Mark. Einen "regelrechten Boom" registriert er auch bei frisch geräuchertem Lachs, und als Trend hat er eine zunehmende Neigung zu Fluß- und Warmwasserfischen ausge-macht. Als Beispiel nennt er den Nilbarsch, der zwar hierzulande gezüchtet worden sei, "dessen Eltern aber noch im Nil geschwommen sind".

Seefisch sei in diesem Jahr recht teuer, berichtet ein Kölner Delikatessenhändler, vor allem Seezunge. Statt dessen empfiehlt er seinen Kunden frischen Salm, aber auch Mittelmeerfische wie Rotbarben oder Lotte, bei denen er kein schlechtes Gewissen haben müsse, wenn er sie anbietet. Doch aus welchem See oder Meer er auch kommt, "der Fisch muß frisch sein", und deshalb beziehe er ihn di-

rekt vom Pariser Großmarkt Rungis. Frische ist das Motto auch bei den Vorspeisen und Salaten. Der Kölner Kaufhof-Konzern hält in seinen Lebensmittelabteilungen 70 verschiedene frische Salate feil, "und das läuft prima", berichtet ein Sprecher. "Pri-ma" verkaufen sich auch die hausgemachten Pasteten und Terrinen, die ein Bonner Delikatessenhändler eigens für die Festtafel seiner Kunden hat anfertigen lassen.

Vor Kundschaft kaum retten können sich in diesen Tagen die Metzger. Immer vom Feinsten" müsse es sein, berichtet der Eigentümer eines Betriebs in Godesberg, dessen Kunden auch im übrigen Jahr mit dem Geld nicht gerade knausern. "Zu Weihnachten wollen sie aber etwas ganz Besonderes haben", meint er: Zartestes Filet oder auch mal frische Gänseleber zu 98 Mark das Kilo.

Entsprechend ist das Getränk zum Festmenü: Erfreulicherweise fänden sich immer mehr Liebhaber guter, trockener Weine, erzählt ein Händler

### Chemie: Nein zum Umweltschutzfonds

Dafür zeigt sich die Branche bereit, Investitionen für die Umweltsicherung zu erhöhen

Deutlich zurückgewiesen hat der Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt, die Forderung nach einem Sonderfonds, die der CDU-Abgeordnete Horst Günther in einem Interview mit den "Westfälischen Nachrichten" erhoben hat. Der den Gewerkschaften nahestehende Günther meinte darin, die Chemie müsse ab sofort einen Teil ihrer Gewinne für Umweltschutzmaßnahmen einsetzen. Es gehe nicht an, daß die Branche das Jahr 1986 mit den höchsten Gewinnen der Nachkriegszeit abschließen werde, es aber trotzdem täglich Schreckensmeldungen über Chemie-

Abgesehen davon, daß 1986 zwar ein gutes Chemiejahr sei, aber beilei-

be keine Höchstgewinne bringen werde, sieht man bei der Chemieindustrie die immer wieder geforderten Sonderfonds als untaugliches Mittel zu einer Verbesserung der Situation.

#### **Kfz-Gewerbe:** 1987 wird neues Rekordjahr

Py. Düsselderf Das Kraftfahrzeuggewerbe ist optimistisch, daß auch 1987 ein neues Auto-Rekordiahr wird. Der Präsident des Zentralverbandes des Kfz-Gewerbes (ZDK), Fritz Haberi, erwartet nach rund 2,7 Millionen neuzugelassenen Pkws/Kombis in diesem Jahr für 1987 rund 2.8 Millionen Inlandsverkäufe.

Steigerungsraten um 15 Prozent wie in 1986 werden sich nach seinen Worten nicht wiederholen, weil ein Großteil dieses Wachstums auf die Auflösung des Nachfragestaus im Gefolge der Diskussion um den Katalysator zurückzuführen sei. Risiken für die positive Entwicklung im kommenden Jahr sieht Haberl in dem für Frühjahr 1987 erwarteten Urteil des Bundesfinanzhofs zum Agenturgeschäft. Unter Umständen könne der Fachhandel nicht mehr für den Verkauf der Fahrzeuge sorgen, die von privat zurückgenommen würden.

Der 1985 erstmals wieder festgestellte Aufwärtstrend in den Werkstattumsätzen hat sich 1986 fortgesetzt. Die personelle Auslastung der Betriebe lag zwischen 85 und 90 Prozent. Noben dem Werkstattgeschäft hat sich auch der Teileumsatz gut entwickelt. Beide hängen eng mit der Umrüstung zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen zusammen. Auch für 1987 werden Impulse von der Umrü-

### **AUF EIN WORT**



99 Ich kann mich zwar kleinmachen, aber ich werde nie ein Rädchen im Getriebe eines Konzerns, ich werde vielmehr immer ein Klötzchen bleiben.

Diether Weiss, Vorsitzender des Vor-standes der Henninger-Bräu AG, Frankfurt. FOTO: DIE WEIT

#### in Bonn. Und übereinstimmend heißt es, "daß wir noch in keinem Jahr so viel Champagner verkauft haben wie

INGE ADHAM, Frankfurt Als Beispiel wird auf die seit zehn meint der VCI, dauere es angesichts Jahren erhobene Abwasserabgabe rechtlicher Kompliziertheiten zu verwiesen: Der bei der Einführung lange, bis ein Sonderfonds wirksam erhoffte ökonomische Hebel für umwerde. Die Branche verweist auf ihre weltbewußtes Verhalten sei ausge-Bereitschaft, die Umweltschutzinveblieben. Den Unternehmen werde stitionen zu erhöhen. Bereits in diezwar Geld entzogen, aber die Wirsem Jahr würden von der chemikung bleibe gering. schen Industrie pro Tag elf Millionen Ein systematisches Abklopfen be-Mark für Umweltschutz aufgewendet. Bereits vor kurzem hatte sich die stehender Gesetze und Verordnun-Chemieindustrie dagegen gewendet, neue Gesetze als Allheilmittel für die

gen und die konsequente Einhaltung wird vom Verband als besserer Weg gesehen, umweltgerechte Verhaltensweisen (die auch im Verband für notwendig gehalten werden) durchzusetzen. Wie schwierig es auch aus juristischen Gründen sei, mit einer Fondsregelung voranzukommen, zeigten auch die Bemühungen Hamburgs und der SPD-regierten Bundesländer um einen sogenannten Altlastenfonds.

Als Weg, der schneller zum Erfolg führe, hätten sich Kooperationsvereinbarungen erwiesen. Ohnehin, so

#### Londoner Börse feiert die Opec-Beschlüsse

Verhinderung von Störfällen anzuse-

hen. Eine freiwillige Zusammenar-

beit könne oft kurzfristig schnellere

Die drei deutschen Chemieriesen

BASF, Bayer und Hoechst dürften in

diesem Jahr vor Steuern auf rund

acht Milliarden Mark Gewinn kom-

men, neu für den Umweltschutz inve-

stiert wurden etwa eine Milliarde

Mark. Dazu kommen drei Milliarden

laufende Folgekosten für frühere

und bessere Erfolge bringen.

Sbt. London Anders als am New Yorker Platz feierte die London Stock Exchange den Ölpreisschub mit erheblichen Gewinnen. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Optimistisch, daß sich der neue Barrelpreis halten läßt, sind nur die auf eine kräftige Hausse hoffenden Brokerhäuser. Skeptisch bleiben die Ölkonzerne. die für 1987 zwischen 13 und 18 Dollar schwankende Preise voraussagen.

Die Fachleute begründen das Auf und Ab mit den hohen Lagerbeständen und der Lage Iraks, dem keine Produktionsbeschränkungen auferlegt worden sind. Die globalen Ölvorräte liegen um 300 Millionen Barrel über dem in dieser Jahreszeit ühli. chen Niveau. Selbst bei einer auf 16.5 Millionen Barrel gedrosselten Tagesförderung der Opec sei mit einer Normalisierung frühestens im April zu rechnen. Bezweifelt wird zudem, ob sich eine Disziplin im Kartell überhaupt erreichen läßt.

Spekuliert wird bereits in der Londoner City darüber, welche Auswirkungen ein höherer Ölpreis für Großbritannien haben würde. So soll jeder zusätzliche Dollar 500 Millionen Pfund in die Kassen des Fiskus spülen. Einige Tories träumen schon von einer Steuersenkung kurz vor der Wahl. Zu einer Belebung der Ölbranche reicht indes das bisherige Einnahmeplus noch nicht aus.

#### Was bringt Volksfürsorge-Beteiligung? Erhebliche Meinungsunterschiede bei den Sparkassen - Entscheidung fällt erst 1987

direkten Sparkassenbeteiligung an CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Frage einer Beteiligung von Sparkassen an der zum Verkauf stehenden gewerkschaftseigenen Volksfürsorge-Versicherung ist nach wie vor offen. Nach einem Gespräch der Landesobmänner der Sparkassen mit Sparkassenpräsident Helmut Geiger am Rande der Verabschiedungsfeier für den bayerischen Sparkassenpräsidenten Bruno Merck wurden die Landesobmänner zwar aufgefordert, möglichst noch bis zum Jahresende ihre Meinungsfindung in dieser im Gewerbe umstrittenen Frage abzu-

Innerhalb des Sparkassenlagers gibt es erhebliche Meinungsunterschiede über die Nützlichkeit eines solchen Engagements, so daß es schwierig ist, die unterschiedlichen Interessen zu bündeln. Interesse für eine Beteiligung haben zahlreiche

schließen. Eine Entscheidung wird

aber in diesem Jahr nicht mehr er-

Großsparkassen sowie auch mittlere Sparkassen bekundet. Ihren Vorstellungen entspräche eine jeweils direkte Beteiligung an der Volksfürsorge.

Hintergrund dieser Intentionen ist vor allem die Erschließung zusätzlichen Kundenpotentials durch Nutzung des Vertriebsapparates der Versicherung für den Verkauf von Bankdienstleistungen nach Schalterschluß. Aktivitäten, die dem Kreditgewerbe wegen der einengenden Bestimmungen der Tarifverträge verschlossen sind. Nur eine direkte Beteiligung an der Vofü garantiert nach Auffassung großer Sparkassen, daß die Erträge aus dem von Vertretern vermittelten Geschäft in die eigenen Kassen fließen.

Anders gelagert sind die Interessen kleiner Sparkassen, die das Geschäft in ihrer Region fest "im Griff" zu haben glauben. Auch in den regionalen Sparkassenverbänden gibt es Widerstände; denn sie würden bei einer

der Vofü aus dieser Kooperation ausgeschaltet. Im Kreis der Landesbanken scheint ebenfalls eine ablehnende Haltung gegenüber einem Engagement bei der Vofü zu überwiegen. Viele Institute halten eine Beteiligung für überflüssig, weil sie enge Kontakte zu den öffentlich-rechtlichen Versicherungen pflegen. Diese Auffassung vertreten auch die Sparkassen in Bayern und Baden-Württemberg, wo die Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Versicherern gut funktioniert; dennoch würden sie dem Vernehmen nach Verhandlungen über eine Beteiligung an der Vofü nicht blockieren.

Wenn sich nur ein kleiner Kreis von Instituten für einer Vofü-Beteiligung entscheiden sollte, könnte die Aufbringung des Preises von mehr als zwei Mrd. DM für das 51prozentige Vofu-Paket Probleme aufwerfen.

## Hypo-Zins entgegenkommen

Bisherige Berechnung nach neuem Urteil rechtmäßig

Die bislang übliche Berechnung der Hypothekenzinsen nach dem Schuldenstand zum Schluß des vergangenen Kalenderjahres ist rechtmäßig, obwohl sich die Schulden durch den Tilgungsanteil in den monatlichen oder vierteljährlichen An-nuitäten verringern. Das hat das Landgericht Stuttgart in seinem gestrigen Urteil bestätigt, womit es zugleich dem Urteilsspruch einer anderen Kammer desselben Gerichts widerspricht.

Dennoch wollen die Banken nach Informationen des Bundesverbandes deutscher Banken auf die weitere Anwendung der bisherigen Zinsberechnungsmethode verzichten, um, wie es heißt, den Anliegen der Kunden entgegenzukommen. Bei bereits abgeschlossenen, aber noch nicht abgewickelten Darlehnsverträgen soll die

cd. Frankfurt Zinsberechnung bei der nächsten Konditionen-Anpassung an die von Verbraucherverbänden geforderte Regelung angepaßt werden, nach der nur noch die tatsächlich bestehende Schuld verzinst werden soll.

Für die Hypothekenschuldner wird sich dadurch am Gesamtpreis der Darlehen freilich nichts ändern. Denn die Kreditwirtschaft steht auf dem Standpunkt, daß der bei der bisherigen Berechnungsmethode anfallende "Zinsgewinn" nur einer von mehreren Faktoren in der Gesamtkalkulation sei, der in den Preisangaben über den "anfänglichen effektiven Jahreszins" mit berücksichtigt sei. Infolgedessen müßte entweder der Nominalzins der Hypothekendarlehen etwas erhöht oder der Auszahlungskurs etwas herabgesetzt wer-

#### Geschenk der Röster

JB. - Die Meldung kommt recht-zeitig zum Fest. Die Preise für Röstkaffee sinken auf breiter Front. Die Filialisten wie Tschibo, Eduscho und Aldi verbilligen das Pfund unmittelbar nach den Festtagen um eine bis 1,50 Mark, die Abpacker wie Jakobs werden sofort folgen. Die Endverbraucherpreise für die billigsten Sorten rutschen wieder unter die Neun-Mark-Grenze.

Es ist die zweite Preissenkung in diesem Jahr. Im Juli hatte die Branche zum ersten Mal auf fallende Rohkaffeepreise und die Dollarschwäche reagiert. Da sich die nachgebende Tendenz am Weltmarkt trotz knappen Angebots fortgesetzt und auch der Dollar sich nicht nennenswert erholt hat, lag die zweite Preisrunde in der Luft.

Der Zeitpunkt kommt gleichwohl überraschend. Die Röster stehen zwar seit geraumer Zeit in den Startlöchern, doch war die Branche bislang davon ausgegangen, daß die Preissenkungen erst im Januar kommen würden.

Gerade die überdurchschnittlich starke Flut von Sonderangeboten in diesem Jahr dürfte die Fılialisten. und allen voran Tschibo, nun aber zu schnell entschlossenem Handeln animiert haben. Die Grenzen zwischen den beiden Vertriebskanälen Filiale/Depot und Lebensmittelhandel sind nämlich fließend geworden. Indem Filialisten wie Tschibo mit "Frischeinseln" in den großflächigen Einzelhandel gegangen sind. stehen sie in direktem Wettbewerb mit dem Angebot der Abpacker in den Regalen. Dem darin ständig wechselnden Sonderangebot für einzelne Sorten stellen sie nun eine allgemeine Preissenkung gegen-

#### Kratzer am Laster Von WERNER NEITZEL

Balling of the second second second second second

Die tiefen Kratzer

an den Absatzzahlen

für schwere Laster

stammen von der Seite

des Auslandsgeschäfts.

in erster Linie von

der rapide gebremsten

Nachfrage aus dem

Nahen und Mittleren

Osten.

Während die deutsche Fahrzeugindustrie das Jubiläumsjahr "100 Jahre Automobil" im Pkw-Sektor mit einem neuen Produktionsrekord krönen wird, geht für die Nutzfahrzeugbauer unter ihnen dieses Jahr unter erheblich ungünstigeren Aspekten zu Ende. Hatte es zu Jahresbeginn zunächst etwas freundlicher ausgesehen, so blieb der Nutzfahrzeugmarkt 1986 letztlich doch auf der Schattenseite der Konjunktur. Nach wie vor knirscht es im Getriebe von Pro-

duktion und Absatz dieser Branche. Als positiv zu vermerken ist die in diesem Jahr im Inland spürbar gewordene Aufwärtsfahrt bei Transportern und den leichten

Lkw-Klassen. Sie ist ausschlaggebend dafür, daß die Produktionsstückzahlen der Nutzfahrzeug-Industrie hierzulande insgesamt mit einem kleinen Plus herauskommen werden. Nicht so recht vorangehen will es allerdings bei schweren Lkw und Omnibussen, wenngleich in

\$458.2020.000.20008.000.00 den letzten Wo-

chen am Binnenmarkt für Schwerfahrzeuge - von einer niedrigen Basis aus - die Auftragseingänge etwas angezogen haben.

Die tiefen Kratzer an den Absatzzahlen für schwere Laster stammen in erster Linie von der Seite des Auslandsgeschäfts. Wer geglaubt hatte, daß der einstmals auf hohe Touren gekommene Verkauf von Schwerlastwagen in die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, der dann ziemlich rapide gebremst wurde, wieder allmählich etwas an Fahrt gewinnen könnte, wurde enttäuscht. Der drastische Ölpreisverfall machte alle Hoffmungen in dieser Richtung zunichte. Der nord-amerikanische Markt schaltete auf Talfahrt, und auch die Nachfrage aus Afrika und Australien verringerte sich. Etwas aufwärts tendierten einige westeuropäische Länder.

Wie tiefgreifend der Nachfrage-Ausfall in der Branche Spuren zog, mag das Beispiel Daimler-Benz aufzeigen: 1981 wurden im Werk Wörth dieses größten Lastwagenbauers der Welt noch 110 000 Laster ge-baut, davon allein rund 40 000 für den Nahen und Mittleren Osten. Fünf Jahre später bewegt sich die Jahresproduktion nur mehr noch in einer Größenordnung von 70 000 Einheiten, darunter sind lediglich weniger als 10 000 Lkw für die Nahund Mittelost-Region. Und für das kommende Jahr zeichnet sich eine weitere Drosselung ab.

Dabei ist diese für die ganze Branche symptomatische weitere Verlagerung der Strukturen zu Lasten der beschäftigungsintensiven

schweren Lkw-Klassen von Daimler-Benz noch am ehesten zu verkraften. Der Konzern, der schon seit längerem um einen Beschäftigungsausgleich zwischen der bestens beschäftigten Pkw-Seite und der Nutzfahrzeug-Sparte bemüht ist, bedient sich dabei verschiedener Mittel. Zum einen wird aus den Lkw-Fabriken eine steigende Zahl von Mitarbeitern in die Werke des Pkw-Sektor "abgeordnet". Daneben werden immer mehr Teileferti gungen aus dem Pkw-Bereich in die Nutzfahrzeug-Werke verlagert.

Schwerer taten sich die beiden anderen großen Nutzfahrzeug-Hersteller in der Bundesrepublik, MAN und Iveco Magirus, die nicht auf

gleichsmöglichkeiten zurückgreifen konnten und können. Sie haben, um aus Untiefen den dunkelroter Zahlen herauszukommen, in der zurückliegenden Zeit Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut. Der scharfe Kurs der

Kostensenkung auf den verschiedensten Gebieten war erfolgreich, denn inzwischen liegt man beim Ergebnis wieder in

der Pluszone. All dies ändert freilich nichts daran, daß nach wie vor die Nutzfahrzeug-Kapazitäten hierzulande und weltweit gemessen an der Nachfrage zu groß dimensioniert sind. Der unverändert scharfe Wettbewerb findet seinen Ausdruck in Preisfeilscherei, hohen Rabatten und einem bunten Fächer von Sonderkonditio-

Daß die Luft für die Branche sehr dünn geworden ist zeigen Vorgänge auf dem internationalen Parkett. Da versucht sich in Europa beispielsweise Ford in einer Kooperation mit dem Fiat-Konzern, und General Motors greift zum Mittel der Werksschließungen. Überall sinnt man nach, sich durch Konzentration der Kräfte über Wasser zu halten. Ferner wird von immer mehr Ländern, die zuvor als reine Importländer für Lkw's galten, die Forderung nach einer Montage oder Fertigung an Ort und Stelle laut

Somit bewegen sich die etablierten Nutzfahrzeug-Industrien, vor allem die Westeuropas, in einem fatalen Dreieck: Einerseits haben sie die Beschäftigung in ihren Werken sicherzustellen, zum anderen müssen sie auf obige Forderungen anderer Länder eingehen und schließlich haben sie im Interesse der Rentabilität der fallenden Preistendenz entgegenzusteuern. Da die Nutzfahrzeug-Märkte auch in den nächsten Jahren Käufermärkte bleiben dürften, wird eine weitere Strukturbereinigung unausweichlich sein.

1.34

#### Lufthansa fliegt 1986 weiter in der Gewinnzone

dpa/VWD, Frankfurt Die Deutsche Lufthansa AG, Köln, erwartet für das zu Ende gehende Jahr wieder einen Gewinn. Nach einem Rekordergebnis in der Passage und in der Fracht im November und einem sehr guten Geschäftsverlauf im letzten Quartal werde in diesem Jahr eine Absatzsteigerung von 12,7 Prozent erreicht, heißt es dezu in einer Mitteilung.

Die Lufthansa beförderte von Januar bis November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vier Prozent mehr Fluggäste (15,4 Mill.), 16,2 Prozent



mehr Fracht (577 600 Tonnen) und 9,6 Prozent mehr Post (65 800 Tonnen). Das Unternehmen rechnet für 1986 mit einer Passagierzahl von deutlich mehr als 16 Mill. und einer Beförderungsleistung bei Fracht und Post von mehr als 700 000 Tonnen. Damit sei die in diesem Jahr erreichte Position als internationaler Frachtcarrier

Nummer eins bestätigt. Auf dem Nordatlantik seien verlorengegangene Positionen zurückgewonnen worden, der Marktanteil betrage wieder mehr als 45 Prozent gegenüber 41,2 Prozent im Jahr zuvor. Allein im November habe sie auf dieser Route 47 Prozent mehr Passagierkilometer verkauft. Nach Fernost habe es einen Zuwachs der Passagierkilometer um 24,6 Prozent gegeben.

#### Kapitalerhöhung bei der BHF-Bank

ed. Frankfort

Die BHF-Bank erhöht ihr Grundkapital durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 24,6 Mill. DM auf 222 Mill. DM im Verhältnis zehn zu eins zum Kurs von 375 DM. Die neuen, für 1987 dividendenberechtigten Aktien werden den Aktionären und Inhabern von Optionsscheinen in der Zeit vom 13. bis zum 27. Januar zum Bezug angeboten.

Das Einräumen von Bezugsrecht für die Optionsscheininhaber soll den Verwässerungsschutz gewährleisten schließen. Diesem Zweck dient auch die für das Frühjahr 1987 geplante Einführung der BHF-Aktien an den Börsen Zürich, Basel und Genf.

Mit der Erhöhung der offen ausgewiesenen Eigenmittel auf jetzt mehr als I Mrd. DM will die Bank ihr wachsendes Geschäft im In- und Ausland finanzieren sowie den weiteren Ausbau des internationalen Wertpapiergeschäfts in London und später in Tokio. Außerdem soll im Zusammenhang mit der "Strukturberatung" von Unternehmen der Beteiligungshandel ausgebaut werden.

#### **PERSONALIEN**

Horst-Alexander Spitzkopf, bisher stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Nassauischen Sparkasse, ist zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt worden.

Dr. Richard A. Wiedemann, Vorstandsvorsitzender der Kölnische Rückversicherungs-AG, Köln, tritt zum Jahresende aus Altersgründen in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger ist Dr. Jürgen Zech berufen

### Die Deutschen bleiben mittelständisch strukturiert

735

591

510

Weltrangliste der "Textil-Wirtschaft": Obwohl es kein gutes Jahr für die US-Unternehmen war, dominieren sie weiter

Erhebliche Verschiebungen spiegelt die 21. Rangliste der größten Textilunternehmen der Welt wider, die das Fachblatt "Textil-Wirtschaft" alljährlich veröffentlicht. Zwar war das vergangene Jahr für die Textilunternehmen in den USA im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern kein gutes Textiljahr, aber nach wie vor dominieren die US-Unternehmen im Khib der Umsatzmilliardäre mit 19 Unternehmen, gefolgt von den Japa-nern mit unverändert zehn Unternehmen. In Großbritannien sind fünf Textilunternehmen mit mehr als 1 Mrd. Mark Umsatz beheimatet, in Frankreich vier und in Italien immerhin noch zwei.

Ganz anders sieht die Situation in der Bundesrepublik aus, Die deutsche Textilindustrie, das zeigt auch diese Liste, ist durch und durch mittelständisch geprägt. Ihre Ant-wort auf Strukturverschiebungen in der Textillandschaft ist eine andere als zum Beispiel in den überseeischen Ländern oder auch den europäischen Nachbarländern Frankreich und Großbritannien.

Dort wird Größe offensichtlich als mögliche Antwort auf Strukturprobleme gesehen. Jüngstes Beispiel in Großbritannien ist die Fusion von Coats Patons und Viyella, die im

Düsseldorf (J. G.) – Zum Jahres-

wechsel macht die Viag AG,

Bonn/Berlin, den lange angekündig-

ten Verkauf ihrer Beteiligungen

BKB-Braunschweigische Kohlen-Bergwerke AG (49,92 Prozent) und Prevag-Provinzialsächsische Enger-

gie-Versorgungs-GmbH (25 Prozent)

an die zum Veba-Konzern gehörende Preußenelektra perfekt. Der Vor-

stand kommentiert das mit der ge-

planten Umschichtung ertragsloser

Vermögenssubstanz in zukunfts-trächtig Neues und belegt Letzteres

mit einem ersten Schritt: Die große

Viag-Aluminiuntochter VAW werde

die italienische Firma Burgopack

Stampa Transformazione Imballagi

SpA, Lugo di Vicenza, kaufen. Die

produziert auch mit Einsatz von Alu-

folien flexible Verpackungsmittel und macht mit 345 Mitarbeitern

Frankreich vor Preisschub

Paris (J. Sch.) - Der französische

Lebenshaltungskosten-Index steht

vor einer mehrfachen Belastungspro-

be. Erstens wird die Regierung zum

Jahresende die behördliche Regle-

Der Verein Deutscher Versiche-

rungsmakler (VDVM) begrüßt das

Urteil des Europäischen Gerichtshofs

(EuGH) zur Dienstleistungsfreiheit in

der Versicherungswirtschaft als "er-

sten Schritt zur Liberalisierung des

gewerblichen und industriellen Be-

reichs, das gleichzeitig dringlichen

Handlungsbedarf des europäischen

und des nationalen Gesetzgebers be-

gründet". Der VDVM hebt hervor,

daß das Gericht Beschränkungen der

Dienstleistungsfreiheit als eines fun-

damentalen Grundsatzes des EWG-

Vertrags nur insoweit zugelassen ha-

be, als sie durch das Allgemeininter-

esse - hier den Verbraucherschutz -

Bedauerlicherweise habe der

EuGH mangels ihm zur Verfügung

stehender rechtlicher und tatsächli-

cher Anhaltspunkte den Versiche-

rungsbereich mit Schutzbedürfnis

von dem Dienstleistungsverkehr oh-

gerechtfertigt sein könnten.

knapp 100 Mill. DM Umsatz.

Neue Viag-Tochter

zwei auf der Weltrangliste mit rund 6,6 Mrd. DM Umsatz erscheinen wird.

Die deutschen Unternehmen halten es da lieber mit mehr Spezialisierung und Wachstum aus eigener Kraft. Immerhin: Auf der Rangliste der 250 weltgrößten Textilunternehmen sind die deutschen 57mal vertreten; das Schlußlicht bei der nach der Umsatzgröße klassifizierenden Liste bildet der Teppich-Hersteller Besmer mit 163 Mill. DM Umsatz. Im vergangenen Jahr war die Grenze bei 144 Mill DM Jahresumsatz gezogen, dann wären acht weitere deutsche Unternehmen mit von der Partie.

Das größte deutsche Textilunternehmen steht wiederum auf dem 44. Platz der Rangliste, eine Position, die

Die 10 größten deutschen Textilfirmen 1. Freudenberg (Textil) 2 KBC 3. Textilgruppe Hof 4. Hartmann-Gruppe

5. Winkler-Gruppe Nino AG Girmes-Gruppe Lauffenmühle-Gruppe 9. Steiger & Deschler-Gruppe

10. Kunert-Hudson (Umsatz 1985 in Mill. DM)

WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

spannen bis auf wenige Ausnahmen

beseitigen. Zweitens soll die Ölpro-

duktensteuer angehoben werden. Da-

durch dürfte der Benzinpreis ein-

schließlich der Rückwirkungen auf

den Anstieg der Weltmarktpreise in-

folge der jüngsten Opec-Beschlüsse an den Tankstellen um etwa 0,20

Deckel erhöht Dividende

München (VWD) - Die Friedrich

Deckel AG, München, wird das Um-satzziel von 550 Mill. DM für 1986

leicht überschreiten. Dies entspricht

einer Steigerung von 18 Prozent ge-genüber dem Vorjahr. Die positive

Geschäftsentwicklung dürfte voraus-

sichtlich eine Erhöhung der Dividen-

denzahlung für dieses Geschäftsjahr

Düsseldorf (Py.) - Die zur Schwei-

zer Migros Bank gehörende Migros Bank AG, Düsseldorf, hat im Ge-

schäftsjahr 1985/86 (31.10) dank sehr

hoher Provisionserträge ein gutes Er-

gebnis erwirtschaftet, das neben der

notwendigen Vorsorge für erkennba-

re Kreditrisiken wieder eine Dividen-

Francs je Liter steigen.

ermöglichen.

Einlagenzuwachs

mentierung der Preise und Handels- de von 10 Prozent zuläßt. In einer AEG unterzeichnet.

Py. Düssektorf ne Vorbehalt nicht abgrenzen kön-

Makler begrüßen Luxemburg-Urteil

Erster Schritt zu einer Liberalisierung des gewerblichen und industriellen Bereichs

nen. Ein wie in der EuGH-Entschei-

dung formulierter Zulassungs- bezie-

hungsweise Erlaubnisvorbehalt ist

für den gewerblichen und industriel-

len Bereich in dieser Form nicht auf-

Die durch das EuGH-Urteil zur

Mitversicherungsrichtlinie erfolgte

Liberalisierung des Marktes für

Großrisiken könnte aufgrund der in

der Bundesrepublik (noch) geltenden

Schwellenwerte, zum Beispiel 125

Mill. DM Feuerversicherungssumme,

75 Mill DM Luftfahrt-Haftpflicht-

Versicherungssumme und 500 Mill.

DM Haftpflichtversicherungssumme

sowie der weiter geltenden Be-

schränkung auf bestimmte Sparten

nur von einem Teilbereich des Mark-

tes genutzt werden. Da der EuGH die

Klage gegen die Schwellenwerte

nicht aus materiellen, sondern aus

prozessualen Gründen zurückgewie-

sen hat, bleibt für den VDVM abzu-

rechtzuerhalten, meint der VDVM.

men Freudenberg mit seinen Vliesstoff-Umsätzen nun im dritten Jahr hintereinander verteidigt. Freudenberg als Gesamtunternehmen erzielt etwa den dreifachen Jahresumsatz. Aber auch mit dem textilen Engagement allein hat das Unternehmen den "Milliardärsrang" nur knapp verfehlt, gerade 24 Mill. DM fehlen.

Während noch im vergangenen Jahr die Textilgruppe Hof an zweiter Stelle der großen deutschen Unternehmen stand, hat sie diesen Platz jetzt an KBC (Koechlin, Baumgartner & Cie) räumen müssen. KBC sprang mit einem kräftigen Umsatzplus von 25 Prozent auf Platz 57 (63) der Weltrangliste, die Textilgruppe Hof rutschte auf den 63. (51.) Platz ab, aber nicht wegen eines eklatanten Umsatzrückgangs, sondern weil sich größere Firmen davorschoben.

Insgesamt zählt die "Textil-Wirtschaft" 87 deutsche Textilunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Mill. DM. 80 dayon erreichen Umsätze bis zu 499 Mill. DM, auch dies ein Indiz für die mittelständische Branche, die im Export durch Ideenreichtum immer wieder erstaunliche Erfolge erzielt und im textilen Welthandel erhebliches Gewicht gewonnen hat. Auf die 87 Unternehmen entfallen rund 19 Mrd. DM Jahresum-

ersten Übersicht wird der Bestand an

kurz- und langfristigen Krediten mit 129 (137) bzw. 116 (75) Mill. DM ange-

geben. Die Kundeneinlagen stiegen

auf 365 (312) Mill. DM. Spareinlagen

(146 nach 124 Mill.DM) und Spar-

briefe (172 nach 132 Mill. DM) machen

jetzt 75 Prozent der auf 422 (377) Mill.

DM gestiegenen Bilanzsumme aus.

Glas Schalke ist verkauft

Düsseldorf (J. G.) - Thre night mehr

produzierende Beteiligung GSM-Glas- und Spiegel-Manufaktur AG, Gelsenkirchen-Schalke (97,8 Prozent

von 15 Mill DM AK) hat die Vegla

Vereinigte Glaswerke GmbH, Aa-

chen, an die Münchner Immobilien-

gruppe Doblinger verkauft. Der Käu-

fer will das Schalker Werksgelände

(200 000 qm) mit Modernisierungsin-

vestitionen verstärkt für die Ansied-

hung von Klein- und Mittelbetrieben

AEG kauft Hitachi-Lizenz

trag über eine Patentlizenz und Ferti-

gungs-Know-how für Flüssigkeitskri-

stalltechnik haben der japanische

Elektronikkonzern Hitachi und die

warten, ob auch die Schwellenwerte

Die deutschen Versicherungsma-

kler sind an den Regelungen nach

dem EuGH-Urteil stark interessiert.

Die Unternehmen mit internationa-

len Verbindungen zu EG-Versiche-

rem vermitteln zu einem großen Teil

deren gewerblich-industrielles Versi-

cherungsgeschäft. Ein Frankfurter

Makler war es auch, der mit der Ver-

mittlung der preiswerteren Police ei-

nes nicht in der Bundesrepublik nie-

dergelassenen britischen Versiche-

rers für einen deutschen Kunden den

Prozeßstein ins Rollen gebracht hatte und 1983 wegen Verstoßes gegen das

deutsche Versicherungsaufsichtsge-

setz mit einem Bußgeld von 18 000

DM belegt worden war. Daraufhin

hatte die EG-Kommission in Luxem-

burg gegen die Bundesregierung we-

gen des Verstoßes gegen Verpflichtungen aus Artikel 59 und 60 des

EWG-Vertrags geklagt.

modifiziert werden.

Frankfurt (dpa/VWD) - Einen Ver-

INGE ADHAM, Frankfurt kommenden Jahr als neue Nummer das Weinheimer Familienunterneh- satz, das ist gut die Hälfte des gesamten deutschen Textilumsatzes.

Für dieses Jahr insgesamt erwartet die deutsche Textilbranche einen Umsatz von rund 37 Mrd. DM, das ware nur ein halbes Prozent mehr als im Vorjahr. Der Export ist dabei (nach dem sehr guten Vorjahr) noch um rund drei Prozent auf 28 Mrd. DM gestiegen, die Importe zogen weitaus kräftiger mit einer Rate von knapp fünf Prozent auf fast 35 Mrd. DM an. Die 20 größten

Textilunternehmen der Welt Burlington Industries (USA) 8243 2. Milliken & Company (USA) 3. J. P. Stevens (USA) 4. Kanebo (Japan) Coats Patons (GB) 6. Toyobo (Japan) 7. West Point-Pepperell (USA) 8. Courtaulds-Textil (GB) 3542 9. Prouvost S. A. (F) 10. Collins & Aikmann (USA) 11. Spring Mills (USA) 3060 12. Nisshin (Japan) 13. Coats Viyella (GB) 14. United Merchants (USA) 15. Bemis (USA) 16. Mohasco Ind. (USA) 17. DMC (F) 18. Cone Mills (USA)

19. Kurabo (Japan) Tyco Labaratories (USA) (Umsatz 1985 in Mill DM)

#### Stahlnachfrage in der EG stagniert

dpa/VWD, Brüssel

Die europäische Stahlindustrie kann zwar im Sog der Kfz-Blüte sowie des offenbar wieder Fuß fassenden Baugewerbes mittelfristig eine Absatzverbesserung erwarten, die langfristigen Trends lassen indes keinen Hoffnungsschimmer erkennen. Des ist des Fazit der jüngsten Stahl-prognose der EG-Kommission, die für das 1. Halbjahr 1987 eine Steigerung des Stahlverbrauchs um 2,5 Prozent erwartet. Dies entspricht der Zuwachstate des laufenden Jahres.

Konjunkturbelebungen in einigen Verbraucherbranchen werden, so die EG-Behörde, durch den stetigen Rückgang des spezifischen Stahlverbrauchs wieder aufgehoben werden: Bei der Herstellung eines Autos, einer Maschine oder einer Brücke wird zunehmend auf andere Werkstoffe zurückgegriffen. Hinzu kommt, daß der Importdruck auf dem EG-Markt angesichts der in der Dritten Welt ungehindert ansteigenden Stahlproduktion anhalten dürfte. Gleichzeitig schrumpften die Absatzmöglichkeiten der EG-Stahlindustrie am Weltmarkt. Ungünstig wirke sich auch die Investitionsdrosselung der Petro-Industrien aus.

#### Miele übernimmt Cordes-Maschinen

hdt. Gätersloh

Der Haushaltsgerätehersteller Miele & Cie., Gütersloh, hat die Wilh. Cordes GmbH & Co., Oelde, über-nommen, die sich auf die Produktion von Maschinen für die Wäschepflege spezialisiert hat. Cordes erzielte in 1985 mit rund 400 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 65 Mill. DM und exportierte in 56 Länder. Als Grund für die Veräußerung nennt das Unternehmen seinen finanziellen Spielraum, der als nicht ausreichend betrachtet wird, um auf dem schwierigen Markt der Zukunft zu bestehen.

Miele mit einem Jahresumsatz von über 2 Mrd. DM und rund 11 700 Beschäftigten will den Cordes-Betrieb integrieren, da sich die damit gewonnenen 45 000 Quadratmeter Produktionsfläche anbieten, die Fertigungskapazitāt des benachbarten Gütersloher Stammwerkes auszuweiten. Die Übernahme aller Cordes-Mitarbeiter wurde zugesichert.

### England: Lohndruck läßt nach

Thatcher drängt verstärkt auf regionale Tarif-Abschlüsse

In Großbritannien sind neue Lohnabschlüsse im verarbeitenden Gewerbe auf das niedrigste Niveau seit mehr als zehn Jahren gefallen. Wie der Industrieverband CBI ermittelte. macht das Plus in der Oktober-Dezember-Periode nur 4,6 Prozent aus, verglichen mit 5,6 Prozent im dritten Quartal, 6,1 Prozent im ersten Halbjahr 1986 sowie 6,3 Prozent in der gleichen Zeitspanne 1985. Obwohl die Arbeitskosten in England immer noch schneller - 1986 um etwa 6,5 Prozent in allen Wirtschaftszweigen als in den Konkurrenzländern wach-

sen, offenbart der Trend dreierlei: Einmal tragen die Arbeitnehmer der stark gebremsten Inflation Rechnung, die sich erst 1987 wieder stärker beschleunigen wird. Im ersten Halbjahr 1980 setzten die Gewerkschaften noch Lohnerhöhungen um 16 Prozent, ein Jahr später um die Hälfte durch. In den vergangenen zweieinhalb Jahren waren sechs bis sieben Prozent die Regel. Die Wende trat im Sommer ein, als die Kaufkraftgewinne durch die gestiegenen Realeinkommen "sichtbar" wurden.

Zum anderen nimmt der Druck auf die Gewerkschaften, regionale Lohnabschlüsse zu akzeptieren, zu. In diese Richtung marschiert die Thatcher-Regierung, die sich zunächst auf den öffentlichen Dienst konzentriert und sich von niedrigeren Arbeitskosten eine wirtschaftliche Belebung in den Krisengebieten des Nordens verspricht, wo die Arbeitslosenquote fast 20 Prozent, bei Jugendlichen häufig

mehr als 50 Prozent, erreicht. Der gewerkschaftliche Dachver-band TUC stemmt sich zwar gegen eine Aufgabe der bisher üblichen nationalen Abschlüsse - im darniederliegenden Liverpol werden immer noch die gleichen Löhne wie im boomenden Südwesten Englands gezahlt , aber die Logik spricht für eine solche Lösung. Örtliche Gewerkschaften und Arbeiter einzelner Betriebe unterlaufen bereits das TUC-Verbot.

Wie es aussieht, wissen die britischen Gewerkschaften auch, was auf sie zurollt. Die Umfragen zeigen sehr deutlich, daß sich die Labour Party mit ihrem einseitigen Verzicht auf die nukleare Abschreckung ins Abseits manovriert hat und die Tories mit Sicherheit an der Macht bleiben, Oh-ne eine Labour-Mehrheit im Unterhaus fehlt den Gewerkschaften je-

#### Berufs-Chancen sind Zukunfts-Chancen. Darum einfach 0130-60 60 anrufen!

Dann erhalten Sie 4 Wochen kostenlos die BERUFS-WELT. Mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungs-kräfte und mit vielen Tips für mehr

DIE WELT Jeden Samstag mit BERUFS-WELT

doch die unterstützende politische Basis für ihren Lohnkurs.

Schon bisher hat Margaret Thatcher den Gewerkschaften einige Rechte abgeknöpft. Auf ihrer Streichliste für die nächste Legislaturperiode stehen weitere Maßnahmen: Au-Ber den regionalen Tarifabschlüssen für Beamte zum Beispiel der Verzicht auf Mietkontrollen für neue Verträge, um die Mobilität der Arbeiter zu erhö-

hen. Bei Streiks müssen die Beschäftigten vorher gefragt werden, notfalls per Post. Auf Staatskosten ausgebildet werden sollen ferner 500 000 18bis 25jährige, die mehr als sechs Mo-nate ohne Arbeit sind.

#### Konzernergebnis gestiegen Gerling 1986 mit 4,7 Milliarden Mark Prämienvolumen

reich und Frankona Rück) wird 1986 Py. Düsseldorf

Die überwiegend günstige Geschäftsentwicklung der Gerling-Versicherungen wird der Finanzholding des Konzerns, der Gerling-Konzern Beteiligungs-AG, Köln, für das Wirtschaftsjahr 1986/87 (30. 6.) höhere Erträge aus Gewinnabführungsverträgen und Beteiligungen bringen. Nach Darstellung der Konzernleitung wird es "um so beachtlicher sein, als bereits 1985 das Ergebnis von 14,5 auf 35 Mill. DM gestiegen ist". Bei teilweise inzwischen vorge-

nommenen Kapitalerhöhungen dürften die Dividendensätze aller Erstversicherer 1986 zumindest konstant bleiben. Für 1985 hatte die Gerling Allgemeine (GKA) 16, die beiden Lebensversicherer, und die Speziale Kreditversicherung 18 sowie die Rechtsschutzversicherung 18 Prozent Dividende plus zwei Prozent Bonus

Die Prämieneinnahmen der Versicherungsgruppe (ohne Auslandsbeum 3,7 Prozent auf rund 4,7 Mrd. DM steigen. Das Wachstum stammt insbesondere aus dem Wachstum der Sachgruppe um fünf Prozent auf 2,3 Mrd. DM und der Lebensgruppe um ebenfalls fünf Prozent auf 1,25 Mrd. DM. Insgesamt legten die Erstversicherer 1986 um gut fünf Prozent auf 3.5 Mrd. DM zu.

Die Schadenentwicklung stellt sich gegenüber 1985 positiver dar. Einschließlich des Rückversicherers wird eine spürbare Verringerung der Schadenquoten erwartet, die sich auch in der kombinierten Schaden-Kostenquote niederschlägt.

Der Versicherungsbestand der Lebensgruppe wird um 4,7 Prozent auf 31 Mrd. DM wachsen. Die Vermögensanlagen im Konzern steigen zum Jahresende auf rund 15,2 Mrd. DM (plus sechs Prozent). Die daraus erwirtschafteten Erträge werden rund 1.2 Mrd. DM erreichen.

#### **KONKURSE**

Konkurs cröffnet: Bockum: Jürgen Pinske; Dortmund: Udo Christ Verwaltungs- u. Beteiligungsges. mbH; Düren: Hans-Günter Walbeck, Kreuzau; Düsseldorf: "TRV Titan GmbH & Co. KG"; L+S Druck-Grafik GmbH & Co. KG; L+S Druck-Grafik GmbH; Autohaus Müller Beteiligungsges. mbH; Wolfgang Pinkau, Monheim; Essen: Naturgarne Märker GmbH & Co. Herstellung u. Vertrieb; Gleßen: Wirth GmbH. Steuerberatungsges.: Heidel-GmbH, Steuerberatungsges. Heidel-berg: Nachl. d. Bernhard Fellhauer, berg: Nachl d. Bernnard Feinauer; Husum: Andresen & Sönichsen Bau GmbH, Langenhorn-Monkebüll; Langen: Nachl d. Herbert Wendt, Egelsbach; Lübecke: Horst Aschemeier, Maurermeister, Preulisch Oldendorf-Börninghausen; Lüdenscheid: Nachl d. Wilhelm van der Pütten; Mannheim: Unies! Reufertirfelle Vertieberge. Unisell Baufertigteile Vertriebsges. mbH, Weinheim; Mönchengladbach:

Karl-Wolfgung Römer, Bad Nauheim; Neu-Ulm: Roth-Haustechnik Fach-großhandels-GmbH; Nürnberg: Preß-stoffwerk Nürnberg Gebrüder Klein KG; Siegburg: wico grafik GmbH, St. Augustin; Stuttgart-Bad Cannstatt: Rohleder Kessel- u. Apparatebau GmbH; Waldbröl: Günter Krämer, Windeck-Rosbach; Wolfach: Bernhard Könztle Househ Künstle, Hausach,

Anschlußkonkurs eröffnet: Düssel-lorf: Autohaus Müller GmbH & Co. KG; Ravensburg: Innozenz Dillmann GmbH, Säge- u. Hobelwerk, Mengen. Vergleich eröffnet: Bamberg: Lorenz Obermeder, Schreinermeister, Mürsbach.

Vergleich beantragt: Münster: AURIGA Transport- u. Lagerhaus GmbH; Rettwell: Anton Ritter GmbH & KG, Deißlingen.

#### Berlin-Dortmund LINIENFLÜGE Berlin-Paderborn TEMPELHOF AIRWAYS USA 1000 Berlin 42; Flughafen Tempelhof Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Dortmund: 0231/21 89 150 Paderborn: 0 29 55 / 10 25

und in allen Reisebüros

Tgl. 2 Flüge, Mo.-Fr., 1 Flug So. Dortmend auch Sa. **EPHATIKEN** Setz gepr. Schi. DM 2050 - SastimiurspeniErste Bund/Berlin/Dt. Reich. 40-50% Kat. Spitzspierste - Usbe

FLEUREN Elektro-Technik Hat noch freie Kapazitäten

Planung Projektierung Software-Erstellung
 Fertigung MontagenIndustrie-installation

 Personal-Verleih UL-Zulassung EVU-Zulassung **D-4190 Kleve** Ziegelstraße 97 Tel. 0 28 21 / 3 05 43

TX 8 11 763 Fleu D

**Asiatische Elfenbe** sehr wertvolle Schnitzereien, ge-schlossen und auch Einzelstücke zu verkaufen aus Privathand. Ang unt S 7725 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Mensch sein, was ist das? Was verstehen Sie darunter? Zusehr. unt. P 7351 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

meen: Enno von Loewenstern

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Pritzech Priech: W. Heering, Jeus-Martin Lüddel Rüdiger v. Wolkowsky, Bonn; Horst Hills beim Raubert

Verantwortlich für Seite I. palitische Nachvienten: Gernot Fachus; Dantschland: Ralph
Levenz, Armin Reck (stellv.); Diethart Goos
(Dentschlandpolitik); Ausiand: Jürgen
Liminski, Marta Weidenhiller (meisv.); Seite
2: Burkinard Millier, Dr. Manfred Rouaki
stellv.); Bundeswehr: Richiger Monisc; Osteuropa; Dr. Carl Gustaf Saröhm; Zeitgeschichce: Wahrer Gefütz, Wirtschaft: Bans
Beumann, Wilhelm Furier (stellv.); Geld und
Rredli: Claus Dertinger; Chefhorrespundent
Wirtschaft; Hans-Jürgen Mahnlee; Paufileton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard Beuth
(stellv.); Bildungs- und Kulturpolitik, Gelsteswissenschaften: Dr. Paul F. Reiter, Gelstige Weil/WELT des Buchers Affred Starkmann, Peter Böbbis (stollv.); Fernsehen: Detlev Ahlerr, Wissenschaft und Technik: Dr.
Dieter Thiertsch; Sport: Frank Quadnau; lev Ahlerr, Wissenschaft und Technik: Dr. Dieter Thierboeit, Sport: Frank Quadhaur, Ans alier Welt: Norbert Koch, Dr. Rudolf. Zawell (stallet): Belse-WELT und Auto-WELT: Helm Horrmann, Birgh Cremera-Schlemann (stelle, für Reise-WELT): WELT-Report: Helm Kluge-Lilbice, WELT-Report: Ausland: Haus-Herbert Holtanner; Lese-triefe: Henk Chossongs; Parsonallen: Lago Urbun; Fote Hans-Willeim Höft; Dolumna-tation: Reinhard Berger; Craffic: Dieter Hars-

Deutschland-Korrespondenten Borlin:
Hans-Rödfiger Korutz, Dieter Dose, Klaus
Geitzel; Düsseidorf: Hehmut Brouser, Josekin
Gehlacht: Barakit Possay: Frankfurt: Dr.
Dankwart: Guratzsch (zugleich Korrespondent für Städtebau/Archtiektur), inge Adham, Josehlm Webert: Hanburg, Herbert
Schiffte, Jan Brech, Differ Warnecke MA;
Hanmover: Michael Jach, Dominiis Schmidt;
Klei: Georg Bauser; Mucchen: Peter
Schmalz, Dankward Seitz: Stuttgart: Harakd
Günter, Werner Neitzel

Chefreporter: Horst Stein, Walter H. Ruch

Ansiandsbürus, Brüssel: Wilhelm Hodler: London: Reiner Gatermann, Horst-Alexan-der Siebert: Johannenburg: Monlica Germa-nt; Miami: Worner Thomas; Moskan: Roze-Barle: Borngäller: Parix: Peter Ruge, Joe-chim Schouluß; Rom: Priodrich Mejchaser; Washington: Pritz Wirth, Gerd Bruggemann.

Anslands-Rorrespondenten WELT/SAD:
Alben: E. A. Antonaros; Beiru: Peter M.
Rambe; Brussel: Cay Graf v BrockhoffAlbefeldt: Jerusalem: Ephraim Labav;
London: Glaus Geissmar, Sieglried Heim,
Peter Michaisd, Joachim Zwikursch; Los
Angeles: Heimat Yoss, Rarl-Heimz Kukowski; Madrad: Bolf Gortz; Makund: Dr.
Gunther Depas, Dr. Montica von ZitzeritzLonmon; Minari: Prof. Dr. Gunter Priedlinder; New York: Alfred von Krusenstlem,
Ernst Haubrock, Hans-Jürgen Stück; Wolfgang Will; Pariz: Heimz Weissenberger;
Constance Rmitter, Joziam Leibel; Tokio:
Dr. Pred de La Trobe, Edwin Rarmiol; Washington: Dietrich Schulz.

Affec 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 Fernicopierer (02 28) 37 34 65

1000 Berlin 81, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (030) 259 10, Telex 1 84 565, Annelgen: Tel. (030) 25 91 29 31/12, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (6 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb · 2 170 010, Anneigen: Tel. (6 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4306 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (6 20 54) 19 II. Anneigen: Tel. (6 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 194 Pernkopierer (7 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3009 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (95 11) 1 79 11, Telex 8 32 919 Antelgen: Tel. (95 11) 6 49 00 09 Telex 8 230 105

6000 Ditrocklorf 1, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (62 11) 37 30 43/44, Amssigen: Tel. (62 11) 37 50 61, Telex 8 587 756 9000 Frankhurt (Main) L. Westendstraße S. Tel. (0-93) 71 73 11, Telez 4 12 449 Fernkopierer (0-83) 72 78 17 Anzelgen: Tel. (0-93) 77 90 11-13 Telez 4 185 525

7000 Stuttgurt 1, Rotebühlphatz 20s, Tel. (67 11) 22 13 28, Telox 7 23 966 Anzzeigen: Tel. (67 11) 7 54 56 71

9000 München 40, Schollingstraße 39—43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 5 22 813 Anzmigen: Tel. (0 89) 8 56 60 38 / 39 Telex 5 22 836

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbellags WELT-RE-PORT. Anzeigenpraisliste Nr. 5. gültig ab

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 38, Keiser-Wilhelm-Strafie 1

hrichteniechnik: Hatty Zander

Herstellung: Werner Koxisk Vertrieh: Catel Dieter Leilich Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 190; 2070 Abrendburg, Kornkamp

### Wertpapier Zeitschrift für Kapitalanlage

Lambsdorff: Aktie attraktiver machen, für lebendige Aktionärsdemokratie

Deutsche Kurse im Schlepptan Emissionen 1986 bringen bei großen Volumen nur kleine Chancen

Siemens, der mobile Riese Babcock's bessere Zukunft Heidelberg in guter Verfassung

Teutonias Profit kommt von der DB Bewag, Dräger, Herlitz, Leifheit, Stöhr

Einzelpreis DM 5,50 Jahresabonnement DM 92,00 Erscheinungsweise 2x monatlich Ein Probeheft erhalten Sie von uns, wenn Sie diese Anzeige einsenden an DAS WERTPAPIER Verlagsges. mbH, Postfach 14 03 60, 4000 Dusseldorf 14

Bitte ausschneiden!



## Ein Knopfdruck – und Ihre Spiegel erkennen Sie wieder.

Nehmen wir einmal an, Ihr Chauffeur hat einen Tag in der Woche frei. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Ihre Frau auch das Automobil

benötigt. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten.

Die eine: Sie setzen sich morgens in Ihr Automobil, stellen den

Wenn Sie mehr über den neuen 7er BMW wissen wollen, senden Sie bitte diesen Coupon an die untenstehende Adresse. Sie erhalten dann:

☐ Videofilm VHS ☐ Beta ☐ 2000 ☐ V8 ☐ gegen Schutzgebühr von DM 16,50 incl. Nachnahmegebühr

☐ ausführliches Informationsmaterial ☐ einen Probefahrttermin.

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

| Name:    |   | _ | <br> |
|----------|---|---|------|
| Vorname  | • |   | <br> |
| Straße:_ |   |   | <br> |
| PLZ:     |   |   |      |
|          |   |   | <br> |

BMW AG, Kundeninformation CHC, Leuchtenbergring 20, 8 München 80 Fahrersitz ein und justieren die Spiegel. Nachmittags übernimmt Ihre Gattin die Limousine, setzt sich hinein, stellt den Fahrersitz ein und justiert die Spiegel. Am nächsten Morgen kommt der Chauffeur, und natürlich wiederholt sich das Einstellungsritual. Möglichkeit zwei ist etwas einfacher:

Sie tauschen Ihre jetzige Limousine gegen einen neuen 7er BMW und ordern ihn mit Sitz- und Spiegelmemory. Das hat zur Folge, daß die oben beschriebenen Einstellarbeiten, mit Ausnahme des Innenspiegels, einmal und nie wieder vorgenommen werden müssen.

Dann genügt ein Knopfdruck, und die Elektronik sorgt für Ihre ganz persönliche Idealhaltung und für den optimalen Rückblick.

Aber die Elektronik kommt Ihnen noch weiter entgegen. Beim rückwärts Einparken zum Beispiel. Mit Einlegen des Rückwärtsganges klappt der rechte Außenspiegel automatisch so weit ab, daß die Bordsteinkante sichtbar wird. So werden Beschädigungen der Reifen wirkungsvoll vermieden, und selbst die kleinste Parklücke wird plötzlich schön übersichtlich.

Vielleicht ist die Sitz- und Spiegelmemory nur eine Kleinigkeit. Aber der neue 7er bietet noch viele weitere "kleine" Annehmlichkeiten.

Alle zusammen helfen, den Fahrer von Nebensächlichkeiten zu entlasten. Damit er sich voll auf das konzentrieren kann, was der neue große BMW ihm vermittelt: die Freude am Fahren in

Freude am Fahren in bisher ungekannter Perfektion.

Die neuen 7er.
Kauf, Finanzierung
oder Leasing –
Ihr BMW Händler ist
der richtige Partner.



 $V = \alpha$ 

richtige Partner.

| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIENBÖRSEN/EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIE WELT - Nr. 299 - Mittwoch, 24. Dezember 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wieder Anlagekäufe Kurse erholten sich auf breiter Front                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fortlaufende Notierungen und Umsätze    Düsseldorf   Frankfurt   2712   Hamberg   1227   2713   Aktion-Umsätze   S MintroDort.St. 8-748   S dgt. Vz. 42   S dg | 8 455 It Deed All these The Are I M Oct Parity Are ARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unberührt vom schwachen Dollar zogen die Akti-<br>en an der letzten Börse vor der Weibnachtsparse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22.12. 22 | 1) 141.1 M Dismiry Frod. 81.2 89.4 F Catestra V 10.8 10.4 10.4 10.4 10.5 12.5 Chuestra V 20.5 13.7 13.75 2 2 13.75 12.5 Chuestra V 20.5 13.7 13.75 2 2 13.75 12.5 Chuestra V 20.5 13.7 13.75 2 2 13.75 12.5 Chuestra V 20.5 13.7 13.75 2 2 13.75 12.5 Chuestra V 20.5 13.7 13.75 2 2 13.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| meist an. An den Käufen waren sowohl Ausländer<br>als auch inländische institutionelle Anleger betei-<br>ligt. Dabei handelte es sich teilweise um Disposi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AEG 330,5-2-0,5-1.5 330G 8612 332-2-2333 330G 8612 332-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 3318 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2336 32-2-2-2346 32-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0G 122 D Develor St. 50 575 St. 50 Comon Toleras 18 123 1836 D Develor Comon Toleras 1836 D Develor Comon Toleras 1836 D Develor Toleras 1836 |
| tionen auf Rechnung des neuen Jahres.  Die Kurserholung voll- zog sich unter relativ ge- auch PK1 und andere Elek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Defender 1237-44-34-1744 1251 3378 1234-3.5-4-4.5 1725 1237 1234-3.5-4-4.5 1727 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1237 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 1234-3.5-1240 123 | Werte   Salom   1510   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550   1550    |
| ringen Umsätzen, da auch tronikpapiere. Bei VIAG<br>zu steigenden Kursen nicht gab es einige Meinungs-<br>mehr wie in den letzten, käufe in der Hoffmung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Display   Control of the control o   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wochen eine Zunahme der das Papier einen ähnlichen<br>Realisationsneigung er-<br>kennbar wurde. Zu den Aktien die ebenfalls zu 165<br>von Ausländern bevorzug- Mark angeboten worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feldmerite 278.9-08.700.8 279-09.8 279-08.700.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8 279-09.8  | 00 6700G D Boson 1445 143 Prefit 113.7 136.9 00 6700G M Feet 113.7 136.9 125 M Poteroid 113.7 136.9 12 |
| ten Papieren zählten vor- waren und heute um rund<br>rangig Siemens-Aktien, 30 DM höber gehandelt<br>aber auch Aktien der werden Relativ wenig be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174_5-4_5-7466   1766   177_18_5-177_5   174_5-4_5-716   176_6   177_18_5-177_5   174_5-4_5-716   176_6   177_2-4_2-716   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   176_6   17   | 4 245.5 M Fluor 23.8 24.4 O Romando Roma 9.2 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Großchemie, der Deut- achtet wurden Fahrzeug-<br>schen Bank und von Sprin- werte mit Ausnahme von<br>ger. Bei den Stahlwerten Daimler und Mercedes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Luthbrands Vz. 1415-5-15-145 100,2G 1315 144-5-17.5 141 125 1425 145-5-15-144 145 1375-5-15-145 100,2G 1475-4-15-75 141 125 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-145 145-5-15-14 | 5.25 185.75G D General Motors 133 153 F Rot Title Summer 153 133 153 F Rot Title Summer 153 173.5G 177.5G 1 |
| kam es zu Eindeckungen zu Maschinenbau- und Wa-<br>steigenden Kursen. Über-<br>dies wurde von einigen teilweise von vorsichtigen<br>Banken daran erinnert, Rückkäufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nindori 799-40-39-799 7996 2514 7412-13-7545 742 7435-1-1-2 1973 2501 1974-1-1-1 1973 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1945-4-1-195 1232 1945-4-1-195 1975 1232 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 197 | 9 84.8 D GEN Fig. 75.5 D Gen Gold Mines Kaligo 21.4 21.968 D Roven Cost. 755 75.75 T 77.5 T 7.5  |
| daß Unternehmen wie Nachbörse: freundlich Thyssen oder Hoesch längst diversifiziert haben DW-Ak.ind: 277.04 (275.67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BWE Vz.         224-8-7286         225         5459         225 (4.8-5.28)         224 (2.8-5.28)         224 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.8-5.28)         225 (3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 Se F HCA Hospital 61G 65h F Saipen 16 S 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und nicht mehr vom Stahl allein abhängig sind. Inlän- dische Kaufaufträge be- dische Kaufaufträge be- 38-7g-Unite: 275,92 (275,57) 200-7g-Unite: 277,80 (277,83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850 187-73-7-187 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inland D Commercia. 8 510 307<br>D Cobic Resto 0 RM 12.9G 12.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D Hogen Bott. 7.5 239 279.1 Holled.Gddebt. 15 8508 8305 M Schlent 5 756 255G S Wirtt. Cotton 14 800TB 8005B F Koepp 3.5 250T 289T F L'Air Liquide 215 Akro 144 Holled.Gddebt. 15 8508 8305 M Schlent 5 756 630G 635G S Wirtt. Cotton 14 800TB 8005B F Koepp 3.5 250T 289T F L'Air Liquide 215 Akro 144 6030G 635G S Wirtt. B B 255G 257.5G M Kroffee, Hope 20 1500G 1300G F Akro 144 6030G 635G S Wirtt. B B 255G 257.5G M Kroffee, Hope 20 1500G 1300G F Akro 144 6030G 635G S Wirtt. B B 255G 257.5G M Kroffee, Hope 20 1500G 1300G F Akro 144 6030G F Akro 144 6030 | bG 67G D Moogovens 425 42 F Schw Alura 50290 34290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Norgen Born. 7.5 299 279.1 https://doi.org.10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.10000/10.1000/10.1000/10.10000/10.10000/10.10000/10.10000/10.10000/10. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 MARKUNGS 9 302 303 D 091 2 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Historia, Popular 4 Histor | 1   100G   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100     |
| M dgl V2." g 108,5 107,5 D dgl NA B 7501 1008<br>M Algner D 235bG 235bB F Dt. EHWbt. 12 620bB 620bB<br>M Att. Kouft. "18-2 975G V75G F Deguss 10 463 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 Heritiz 0 182 182 183 S Ministration, "0 519 510G D St. Rochum "An" 210G 213G F Anneuser-Busch D St. Rochum "An" 210G 213G F Schenot 6 340 341 Africa 183 Africa 183 B Ministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total   Tota   |
| H Agiv 10 500G 500G 500G H Dt. Ny, H-Bin, 9 316 - 1780B 1795 H Dt. Ny, H-Bin, 9 316 - 1780B 1795 H Dt. Ny, F-B. (10-2,5 700G - 1780G | D Hindt, Auft. 77 218G 218G 18G 18G 273.1 D Stimes 18 588 58858 Br ADV 6.5 330 333 S Schiefig. St. *24+3 1470G 1470G D Areaco 10, D Hochsiof 10-2 950 940 S Mer. u. Lock 9 1886 18G 8 18G 18G 18G 18G 18G 18G 18G 18G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10. 10.8 M Kon.Ned. Politics 50.5 50.2 F Storyley Elec. 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D Alfonz Leb. 9 4100 6060 F D.bl. Quellen 7,5 3908 39004<br>D Alfonz V, 12 288 2260 D Bierig Holding 4 165,5 165<br>S Alfweiler St. 8 7965 2965 D Dillim & N "80 74905 4905<br>D Dalay D D D D D D D D D D D D D D D D D D D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D Marin S 20 245 7758 He Miles Bin. 3 125G 125G D Stratog 0 181,5 191,5 F Red Sylvey on some F Selvey 10 278 M Att Richfield 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F Ariana 10 486 466 5 DWY11 47504 465<br>F Andreas-N.Z. 4 213 217,5 H Deog 5 302 295<br>Rake 10 196 1990 D Dm, Ritter 7,7 255G 2550<br>F dgl. Vz. 11,5 1755 1750 D DWS-Schutt 7 275 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D Nino 4 1151 110 M Studies 12.5 577 Benno Next 10 10 M Studies 12.5 577 Benno Next 10 10 M Studies 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 22.7 M. Bingoome 88 87.2. F. Sunster Field. 1200 12000 12000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1  |
| D AVĀ 12-10 1800sG 1776bG D Dyckerh, Z. St. 4 310G 310G<br>8 Bodemverk 6,5 172C 177 D dgt Vz. 4 275 280sG<br>F 8d Würt 8t. 12 785 784 F Dywldod 4 250 250sG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 MKA 5 2866 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.5 117 F McDonnell D. 147G 1548 F Telefonec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H Baverie 3 195 195 M BLECTRO. 2000 20 500 500 BRIDE 195 M BLECTRO. 2000 20 500 BRIDE 195 M BLIDE 195 M BL | D Kobeknetol 5.5 196 18868 H Olori 3 105.80 — D Thyssen S 127 134 Hoch Cher 8 12705 12605 D Wester 13.5 4006 4006 P Bet Clotted 117 134 Hoch Cher 8 12705 12605 D Wester 13.5 4006 4006 P Bet Clotted 117 134 Hoch Cher 8 12705 12605 D Wester 12.5 105 D Betclehem Steel 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 FDG D Minospote M. 251G 289G F Tokyo E. 16,5G 16G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F B.Br-Sch. 1.0 277-3G 226.5 M En. Outb. 6 270b8 480ver. Holist. 11 4800G 4800G 8 Engelhanst 7 245b8 265B 450B M Bayer. Horsts. 6 450bB 450B D Eniza 9 317 317 M Ents. 10 599b5 390 M Bayer. Usyd 5 3805 535.5 M Bayer. Usyd 5 3805 5305 M Ents. 10 599b5 390 M Ents. 10 599b6 950b M BMW 12,8 585 580 M Ents. 10 599b6 950b6 950b6 M Bayer. Vibit. 12,8 5455 580 M Encodo 970b6 950b6 950b6 M Bayer. Vibit. 12,8 5455 5450 M Esteror "0 6000 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D Koll Chemie 12 — F PWA? 235,5 235 D Thyssen 5 127 124 FinCh Otter 3 1270G 1280G D Will Kupfer 17 251G 250G D Bestelene Steel 12, D Korstock 7 450 479 M Pouloner 34 1740G 1240G 240D D Finches 1 1260G 240G D Finches 1 1270G 1280G 240G D Finches 1 1270G 1280G 240G D Will Kupfer 17 251G 250G  | 5   12.200   F Afficiation   S.5   S.5   F Ichyo Serryo II.   - 2.70   A.750   |
| M Bayer, Vist. 12,8 52460-79250-6 8 Esst. Masch. 16 4245-424 4245 4245 425 425 427 M Esteror: 10 6000-5005 5005 F Bert. Bank 6 271 218 F FAG Kugett, 2,6 446 482 8 Bert. Road 8 170 170 F Ggt. Vz. 377 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HINKS 842 510 500 D PHINDS ROME 1949 1140 1140 M USED ROME 1941 17 711 D DOTTO 1140 1141 AND ADMIN 4101 M Alpenniich 14% AZUIS 4208 M Broken S. ADR'S 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1 H. Mohii Core. 305 395 17 TRW 1780 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B Betalts 5 135 134 D Federackle Nobel 5 279 287 B Berthold 9 142 160 D Federack Guill. 157 136bG B Bitl + Barg. 9 240 243G F Rochglas 9 340 335bB F dag Vz. 9 330B 333bG D Ford 0 900 9007 B F dag Vz. 9 330B 333bG B F Rock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D KSin Rick, 18 2000 2070 S Progress 5 170,1 172bG M dgl NA 18 25506 Br Bart, Worth D St 70,0 P Bart, AG Ind 4 340G 350G F Cdb, Pacific 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A \$7.4 M Not. Nedert 12.37 \$3.50. \$1 United Tector. \$7.1 \$7.5 \$7.5 \$7.5 \$7.5 \$7.5 \$7.5 \$7.5 \$7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F dgl V2 7 3308 33560 B Forst Ebn. *4 54 47500 47505 B Gost D Boch-Gols Br 0 1907 1985 F Fronti, Hypo 12 11400 1140 B Ross D Boch-Gols Br 0 8000 8000 F Front, Hypo 12 11400 1140 F Roman V 34.5 13707 14007 F dgl NA 6 570 870 F Brown V 34.5 13707 14007 F dgl NA 6 570 870 HB ENLHypo 11 3250 540 F Frontins 4 4 170.5 HB Broch-Juto 10 90 875 F Frontins 8. 4 170.5 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D. Rolin, Rick, *18   2000   2070   E. Rolin, Rick, *18   2000   E. Rolin, Rick, *18   E. Rol   | 98 M NCR 97.5 93.9 D Verk-Shorie 25 25 D Next Westerlander 14.5 bg 12.0 B P Verk-Shorie 27 95.1 D Next Westerlander 14.5 bg 12.0 B P Verk-Shorie 27 95.1 F Verk-Shorie 27 97.1 F Verk-Shorie 17 97.1 F Verk-Shorie 17 97.1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H & Strong of E 1977 1207 H Geestin, St. 3 182G 182G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M Krones 10 73998 78598 D Rhein, Seden 4,5 274 274 D Verseldag St. 3,5 178598 173 S Gürcher "0 S60 3337 D Gerbe, Lahm, 0 1967 1407 M Citicorp. 70 D Krupp-Reinl 10 197 114 D KWE St. 8 340,5 294,5 H V. Wertst, 0 5177 3127 Br HAGG GF D 25640 2400 F Ges Kraut, 6 3460 241 F Coca-Cots 79 H KDHtr. "0 — — D dg, Vz. 8 224,5 224,5 H Versels. V2 475 474 H Heade-B. 12-1 770 850 F Georg A. 0 1368 1906 D Cotgots B D KDppensb. "0 3146 3146 D KWK 0 5300 5300 M ValtNumber, 12 42556 40166 H Hbg Getr, 3 11,8 70 F Georg "80 47000 47000 M Constructors lett. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DG 77.5 F Nichil 25G 25G F Weiss Furgo 210 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F BEC 7 295 275 D Germah, Gt. 7,5 239 256 S BBU Touch 30% 21908 21908 F Gestra 7 161,5 162,5 D Buckou-W, 4,1 11550 115 D Gildom, 0 139 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Rhenog 7.5 360 136   D dgt 50% 1. "F 60007 6100bB   F Hortmann P. 6 300 2005   F dgt Ng.Yz. 6 476 476   F Control Date 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 18.9 F Misson Motor 4.70 6.86 NYWesterbur Part. 1499 14706 54724 18.5 P Nisson Motor 4.70 6.86 D Xerox Corp. 174.5 185.5 185.5 T Nisson Motor 1.57 1.7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F Brillontiquent,7-2 173 170 M Glov. Frt. "10 8076 30750<br>B Catw D. "24 7300 730G F Grünnev. H. 2 147 147<br>F Cassetio "15 830 821 H Gueno "8 415G 418G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Laich Belot: 7,8   3425   F Rosenthel 7,5+1   387   34160   D VW V.   413   416   F Horrschuch 5   1425   142   F Horris, Obers, *10   2346   M Crosset* 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 1740 D NL Industries 10,51 11,5 D = Difference Per Promition, H = Humila 4,48 M Novembre Sec. 36,8 1644 Discrept No of Humila 10,5 Novembre No of Humila |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 About 10 1985 NOT 1989 NOT 1989 THE INCOME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900 [ F North Hydro 38,3 Skg   Post-Februshelts, Rome of rewider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausland Amsterdam Den Darska Bonk 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luncovariburg Covernit VI. 7255 7107 (CSI St. 15450 1550 Covernit VI. 455 Porta 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lide   Sec.   1887   1880   Sec.   1887   1880   Sec.   1887   1880   Sec.   1887      |
| 23.12   22.12   24.5   25.7   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5   27.5    | Beyon-Gen. du Lux. logen 19700 Sinis BPD 4581 ASS1 Septem GenFuel 27 28.75 Potaroid 67.75 17.75 Septem GenFuel 27 28.75 Potaroid 67.75 17.75 Septem GenFuel 27 28.75 Potaroid 67.75 17.75 Correctour 27.80 Septem GenFuel 27 28.75 Printe Computer 17.75 17.75 Correctour 27.80 Septem Gen. Fuel 2         | Sorge   1479   1480   1470   1480   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470     |
| Alg. Bk, Nederl. 524,5 531 Amer 73,9 73,2 Roy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RAM Holding vor 10690 Ram Holding vor 10690 Restore 22,375 28,375 Rostwell int, 47,825 47,875 Rostwell int, 47,825 | 22.12. Surp Sale 3880 5.7 Surplement Book 2890 2410 Surplement Book 2990 2410 Surplement Book 29 |
| Brectero 93 82<br>Bushmann 256 237.8<br>Descour 160 160<br>Fokter 57.3 56,7<br>Clat Brecteles 48,2 49,2<br>Cleb.v. d. Grinton 476 479<br>Angle Am. Gold 5 7,1 7,1<br>Avis Europe 728,3 228,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcon Aluminium 21,125 22,25 GAF Corp. 39 59.6 Singer 40,25 39.875 Larroyetta 1020 1018 Rendremen 80 Barrier 8 | ## Torry ### ### ### ### ### ### ### ### ######                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hogemeljer 77,3 77 Bobcock Int. 184 184 184 184 184 184 184 184 185 185 Bonth 560 490 10. M 185 Bonth 670 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ronco de Somtomder 930 920 Amex 12,573 12,35 (Stette 49,675 50,75 Teledrýne 300,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 370,75 37  | 1503.90 Ortsmelin 14.60 b 22.12. 19.12. Shaye-Dolinder-P. 149 146 Seryrermiller Penier 3119 1600 17.1 Seryrermiller Penier 3119 1600 17.1 Abrille Price 28.275 28.75 Valuether Magnesit 1145 1135 1135 1145 1135 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 1135 1145 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ned, Lloyd Orsep 177 177.2 Bowthorpp Hidgs, 540 854 Demonror von 36,4 87 Bulco 170,3 70,5 British Berospoce 475 486 PHIGS 43,6 44,1 British Aerospoce 475 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177 St. of Nove Scotle 17,125 17,25 27 Zürlich Seit Cdo Enterprises 37 37 Zürlich Seit Cdo Enterprises 37 37 Zürlich Seit Cdo Enterprises 37 37 13,75 13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rijn-Scholete   4,2   4,2   British Ger   63   61,5   Robeco   79,3   79,7   British Telecom   207   204   Robeco   138,5   Rijn   171   168   Robeco   84   84,5   Bit   171   168   Robeco   84   84,5   Bit   272   26,2   Robeco   271   21,3   Robeco   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   2   | Bup. Percelors 384 384 Anonco Corp. 68,575 70 Heinz 47 42 Unidon Fénix - Anonco Housing 29,75 29,575 Hercules 53,425 53,8 Union Carbide = 22,875 24,5 Hercules 51,425 44 Uccel Cerp. 24,875 24,5 Hercules 43,75 44 Uccel Cerp. 24,875 24,5 Indian 19880 - 194,80 Sec. 8 184,80 Sec. 8 184, | 213 Browwick M & Sm. 11,678 12,125<br>215 Cdn. Imperiol St. 2015 20.5<br>225 Cdn. PodSic 17,29 17,125<br>158 Cominco 15 1 1 8 Brown Boven 4016 4080<br>540 Consists Mas. 9,40 9,42 Cdb Georgy Inh. 3350 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unitover 524,9 525,5 Charter Cons. 270 274 Ver. Manch. 27,5 27,5 Cons. Gold. Fields 470 564 Cons. Gold. Fields 470 564 Cons. Murchisen 167,5 167,5 167,5 Courtailes 315 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pageslero 256 266 Body 25, 27 Incolded 17, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desiration Miles   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Distillor - Distil | Explosivos RT 270 - Bock & Decimy 19,376 16,25 Nim Wotter 49,75 49,75 Westinghouse B, 9 97,75 40 Kf. Repong 2,3 1,39 Alps. 2155 Urbs 457 470 Booking B 15 5,5 Kolser Aluminium 13 13 Western 13 15 Westinghouse B, 9 97,75 40 Kf. Repong 2,3 1,39 Alps. 275 Vollehamman 365 378 Borg-Wormer 41,71 41,875 Kerr McGee 27,135 20,75 Winstanter 27,875 80 Not. Inching 4,34 4,34 4,34 (B 450,74 204,34) Bristot-News 2,423 2,423 Lahmeon 15 15.25 Westinghouse B, 9 77,75 40 Kf. Repong 2,3 1,39 Alps. 27,75 Alps. 27, | 754 Muchaon Bury Ming, 6.25 4.5 Jacobs Sucherd Mrs. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Phone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mailcand   Burlington Ind.   44.5   43   Lockheed Corp.   50,375   50.5   Xerox   42.5   62.7   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.75   27.7   | 1010 Inco Chy Gen Led. 14,5 14,525 Motor Columbus 2080 1995 1810 Inter Chy Gen Led. 14,5 14,55 Nestlé Int. 9750 9725 1830 Kent Addison 15,5 15,375 Sundoz NA 4225 6300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Solino 11650 11675 Midland Bank 873 870 Solvay 8460 8520 Not. Westwinster 827 516 UCS 9460 9470 Plassey 179 176 Medies – 4053,66 Rectit & Colman 643 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bernetics   486   490   Caterpiller   40,75   41,75   Colstone Land   27,875   77,76   Enception Group   1500   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590   1590      | Sacur Moore Corp. 28,73 28,75 Sourer None. 48 78 1180 Norunde Mines 117,75 17,875 Art. A Sourse 128 130 Norteen Energy Res. 16,25 16,129 Schw. Sonicos. 573 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25 12 22 12   25 12   27 12   27 12   27 12   27 12   27 12   27 13   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14   27 14    | Uoyd Achidele   21435   21500   Confere   42,73   Montacrito   78   78,873   Elsem   58   87   CRA   7,34   7,38   Konnettu   501   Montacrito   42,73   Montacrito   52,73   Montacrito   52,73   Montacrito   53,73   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7,34   7   | Northern Telecon.   44,128   44,25   Schw. Kredit. A. tell.   3775   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3760   3   |
| Hongs - Sr. Sr. 9, 2 9, 2 10 Inflower 2773 2139 Hongs - Telepon 15 15 Hongs -  | Morgani   Morg   | Section   Sect   |
| Inlandszertifikate   Gering Dyramik 51,18   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52,12   52 | 67.70 61.66 Universal-EHF. 96.44 94.76 94.77 96.34 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.2   | 00/205; Alem 1-60/38; 4-60/78; 00/48; 4-80/78; 10/48; 4-80/78; 7-72/35; 00/48; 1-10/7/45; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/48; 10/ |
| ASS-UNNYF   158.99 149,70 151.51 (Gruschenitz-Invest), 75.97 Aditioneds 69.05 65.76 65.07 (American 154.97 151.51 151.51 (Gruschenitz-Invest), 75.97 Adultron 24.23 25.52 75.52 (Hbg44, Benterfords 57,41 161.55 102.45 102.35 (Hbg44, Benterfords 57,41 161.55 102.45 (Hbg44, Benterfords 57,41 161.55 102.45 (Hbg44, Benterfords 57,41 161.55 (Hbg44, Benterfords                                                                                                            | 127.76 53.70 53.70 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 69.18 | SM22E: Needs Hydren 1-35,171.5 [ Rosse reven Rouler waters on 25, December für den Dolor ducks; Philippe 1-49,571.05; de- SM22E: Needs 1-120/108; bei 1,966. Die omliche Nock kom mit 1,970; protecte au  1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Achiestro 178.51 170.01 167.61 Permanency 64.14 Agra FinFds 37,85 37,94 37,97 Appro Waches Fds 66.44 61.45 61.55 Houseline 51.56 AGF Fonds 170.55 170.50 170.50 G-Fonds Nr 1 1173.00 170.50 G-Fonds Nr 1 1173.00 170.50 G-Fonds Nr 1 1773.00 170.50 G-Fonds Nr 1 1773.00 G-Fonds Nr 1 17   | ## 2607.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D-Mork cus, was zu einer deutlichen Abschringe nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attn Konston Feb. 39 44 35,74 35,62 PMSA-4990001 63,70 AC,70 PMSA-4990001 63,70 AC,70 PMSA-4990001 63,70 AC,70 PMSA-4990001 63,70 PMSA-4990001 63, | 52.10 52.10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10  | 187/ 56; 7 127 Band 45 181 (97): Interest Garmich notieren Withrungen führte. Im EWS fiel die Danische Krone auf den unterventionspenitz zurück.  Danische Krone auf den unterventionspenitz zurück.  Dar Seigliche Franz. der Französische Franz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Assected   90,64 90,44 90,44 90,44 90,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 91,44 9 | 72.57 Automation str. 17.59 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15 | 787-108465; 110720; 11270.35; 8 15.75; 1127.75; 06787-11045; Wen 13,861; Zurich 1,8462; it. Plund/DM 2,717; Plund/Ddior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colonia Rententanta 52.77 50.93 50.92   vertifonds 63,49   Colonia Rententanta 52.77 50.93   Vertifonds 74,49   Vertifonds 74,4 | 13.0 13.75 Bond Valor Str. 19.95 183.00 183.05 183.05 183.05 183.06 183.05 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.05 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183.06 183. | BIT, RG; 7 Band RE 1955, APRIS; 7 HIDAU, SG; 104A, ZG; 1 |
| Detailord   S5.71   S1.88   25.94   Market   116.58   Detailord   S3.54   S1.57   S2.56   Market   27.78   Detailord   225.57   225.90   224.54   Market   27.78   Detailorsor   43.55   61.80   61.77   Mondo,mulo   74.85   Detailord   74.85   Market   74.87      | 187.00 187.20 CS Money Market Ser. 1147.50 1147.9 1159.97 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78 197.78  | Disk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIFA-Fonds 182,70 173,80 173,80 Copenh, let. Rant. 105,17 DIFA-GRUND 108-00 102,60 102,60 Copenh, let. Rant. 105,17 DIFA-GRUND 109-00 102,60 Copenh, Prior-Rant 117,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.25 51.22 51.22 51.23 51.25 61.76 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75  | med 22 type); APRET-108/0.AG; New York 5.50 1.9667 1.9742 1.972 1.953 2.03 298 1007.50; 7 122 Resed 82 till (71); Dablin 12.0 2.73 2.724 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.79 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 2.84 2.70 |
| Diff Postfildrands 133,76 177,95 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,07 131,56 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 | 53.17 53.38 Command 1. 20.50 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 1 | 25.7; II AN INDIA DI 1927, ANNO 1 1 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIT WOCKMannsforder 73,25 17,15 18,194 20,10 18,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19, | 6.75 MA.75 M | 0.0C: 114/3G; 7 1.27 bond 94/94; Copenh. 7.00 24,54 24,44 24,13 23,25 27,00 Color 8687-104/0.5G; GNEET-104/0.5G; GNEET-104/0.5 |
| DWS Beyern Special 59,75 94,02 73,88 Grag Abden-Feb. DWS 49,50 DWS Energletonics 66,55 84,41 84,40 Grag Renear-Feb. DWS 49,50 DWS Energletonics 88,85 81,76 81,64 Schuler-Li-Fonde 172,99 DWS Behatrof Feb. 78,45 78,77 76,76 SMH-Rentandorids 50,97 DWS Exchanges Feb. 88,15 34,78 SS 54,7 Self-reneforids 50,97 DWS Exchanges Feb. 88,15 34,78 SS 54,7 Self-reneforids 53,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72.11 72.16 73.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plaising Sea 10.11 and the last transfer of the las |
| DWY Technologie Fox   24,13   70,60   70,31   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   691,11   75,35   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37   75,37      | 147.18 164.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2470. Disnoident BMW 564. Arkeno 20,5 1,363 1,457 0,65 1,66 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F  Airi Dynomik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sale      | The state of the s |
| FT Re-Special 195,88 185,09 186,20   Unispezial I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.16 38.26 (1.20 10.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 | emchanies 8. Degreent gestattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittwoch, 24. Dezember 1986 - Nr. 299 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE/BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### Sundesonieites    Fig. dgl, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schleppender Rentenhandel  Schleppender Rentenhandel  Total response to the second sec |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fig.   18.25   18.27   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   18.25   | The content of the    |
| THE THE PART OF TH | ### Westings (con.s.fr)   Fig. 19.   Fig. 19 | Mile      |
| P DO MM MM MM MM AA UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1790-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794-1795   1794   | 22.12. SOLD H & H Ankord 394,15 START   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50  |



Heiligabend



10.15 Hört's zua, wia's singa und spuin Bayerische Volksmusik 11.00 Die vasterblichen Tucks Amerikanischer Spielfilm (1980)
Um die Jahrhundertwende be-gegnet die kleine Winnie der Fo-milie Tuck. Seitdem die Tucks das Wasser einer Zauberquelle ge-trunken haben, sind sie unsterblich, doch dies ist eher eine Last.

15.00 Die Sergauer Krippe
Eine weihnachtliche Kamera-Erzöhlung von Rudolf Nettebohm
15.45 Gerechtigkeit und Liebe
Joseph Kardinal Höffner wird 80
Jahre alt. Zu seiner Bedeutung äuBem sich Helmut Kohl, Johannes Rau und andere.

14.30 Wir warten aufs Christkind
Mit Spiel- und Trickfilmen
14.45 Eine Welhnachtsgeschichte
Englischer Spielfilm (1951)
Mit Alistair Sim, Mervyn Johns
Scrooge ist ein hartgesottener
Geschüftsmann. Als er sich wieder von seiner schlimmsten Seite zeigt, erhält er eine Lektion.

zeigt, emait er eine Lektion 18.50 Evangelische Christvesper 18.50 Salzburger Adventsingen "A Licht is oufkemma" 20.00 Togesschau 10.10 Des servenstrie Gibble Femsehspiel von George Davis Mit H. Leipnitz, G. Locker 22.85 Schicksale am Yangtre (1) Gelbe Mönche singen wieder Film von Jürgen Bertram Kleinseitner Geschickten

Tschechoslowakischer Spielfilm Nach Jan Nerudas Erzöhlunge Der Bettler. Der Wassermann 25.55 Heiligabend in Rom Messe mit Papst Johannes Paul II.

10.85 Zeugen des Jahrhunderts Kardinal Joseph Höffner im Ge

spräch mit Michael Albus und Reichenau Die ungleichen Schwestern Film von Christine Seeger 11.35 Nostaigle in Noten Aus Großvaters Musikschrank

12.40 Mittwockslette 12.50 Alle Jahre wieder Zeichentrickfilm 13.16 Die Fahrt nach San Jage Ein Weihnachtstraum 14.25 Der Waschbär Rascal

Jest wascastar kascal
Jesticas Geheimis – Zeichentrick
14.50 Märchen, Wunder, Abenteuer
Spoziergang durch Disneyland
15.20 Heinz Rithmanz (Jest Geschichten zur Weihnochtszeit 14.10 Der Waldbasersbeb Nach Peter Rosegger. Mit Martin Löschberger, Renate Holm, Jane

Tilden, Franz Muxeneder 17.40 Zauber der Verwandlung Bilderbücher-Revue

18.18 En fernes Leben
Aus der Reihe "Hoffnungsspuren"
19.00 heute
19.10 Schöne Bescherung!
Vorweihnachtliches Gran Canaria
20.00 ist das Leben nickt schön? Amerikanischer Spielfilm (1947) Mit James Stewart, Donna Reed

Aus Jerusalem
25.05 Christoph von Dolmanyi dirigiert
Cleveland Orchestra. Mendelssohn-Bartholdy: Symphonie Nr. 4
25.55 Baby Hamilton
Lustspiel von Anita Hart und Maurice Braddel Mit Wolfgang Kie-ling, Xenia Pörtner, Andreas Sey-

ferth. Regie: Franz Peter Wirth

Ш.

WEST 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.10 Froke Weihnackten Amerikanische Fernsehkomödis Von Bob Shanks, Mit Dick van Dyke, Mariette Hartley

Regensburger Domspatzen NORD 14.90 Heiligabend auf 31. Pauli Film von Klaus Wildenhahn Aufgenommen an Weihnochten 1967 in einer kleinen Gaststätte

auf Hamburg-St. Pauli 14.50 Denkste 17.50 Alta Ansichten: Königsberg

17.59 And Additions houses. 11.00 Ach so (3)
Natur und Technik für Kinder
18.50 Lindenstroße (56)
Lydios Augen
19.00 Hock klöppt det Hart
Plattdautsche Weihnacht

20.00 Togerschou 20.15 De Hilliger Droe Könige Weihnachtsspiel von F. Timmer-manns. Aus dem Ohnsorg-Theater Mit E. Bessen, K.-H. Kreienbaum 21.50 Jame (3) Comic-Serie

21.40 Konzert Aido Coccoto dirigiert des Rund-funkcichenter Hannover des NDR 22.55 Holiday Ins Amerikanischer Spielfilm (1942)

Amerikanischer appelling Mit Bling Crosby, Fred Astaire

19.00 Tagesschau 19.06 Ratael Kubelik – Eine Begegnung Orchesterproben und Gespräche 11.20 Missa Saxetae Caeciliae

"DDR" nach Theodor Fontane

1. Tell: Ruppiner See 1855 Die Tieterische ost der 2. Stock 2. Alermstufe Blau-Grün

20.15 Wir slad keine Engel
Amerikanischer Spielfilm (1955)
Mit H. Bogart, P. Ustinav, A. Ray

Regie: Michael Curtiz
22.00 Schicksale am Yangtse (2)
In Schluchten wacht der Drache

22.45 Togosschau 22.50 Horschel vad die Musik der Sterne

Drehbuch: Horst Pillau

18.00 Solange es Measchen gibt Amerikanischer Spielfilm (1958) Müachner Klaviersommer \*86 Friedrich Gulda und die Münchner Philipamoniker spielen Mozart
21.10 's Wegge'taler Kripple
21.20 Yea Tiraks and Glocks
22.10 Schledakkord

Deutscher Spielfilm (1936) SÜDWEST

13.55 Der beine Lee Amerikanischer Spielfilm (1936) 17.45 Ueder und Geschichten Unterm Christbaum 19.20 Die Berliner Philipermoniker

Werke von Bach
28.45 Das Turmeagele
Fernsehspiel nach T. Schumacher
22.15 Ole roten Schum
Englischer Spielfilm (1948) Mit Adolf Wohlbrück, M. Shearer BAYERN

17.45 Geschickten am dem Bayer. Wald Film von Franz Baumer 18.45 Rundschau 18.45 Rundschau
19.00 Alles ist wöglich, alles ist wahr
Evangelium nach Timmermanns
19.45 Monsignore Quixote
Von Christopher Neame

Nach der Novelle von G. Greens Wellungsbergronnen

Meilura beraterium Johann Sebastian Bach: Kantate Fellutück bei Tiffery Amerikanischer Spielfilm (1960)

7.55 Hector Berliez Te Deum 10.45 Ketholischer Getterdie Aus Gries/Bazon 11.55 Urbi et Orbi Weihnachtszegen des Papetes

Von Joseph Haydn 12.55 Geschichte des Alpinismus (1) Montblanc
15.29 Der Vampir kat auch eine Metter
Interview mit der Schriftstellerin

Weihnachtssegen des Papetes
12.35 karpten – Kuchen – Krippeebaser
Poinische Weihnachtsbräuche
15.06 Der Schneesnang
Zeichentrickfilm
15.36 Booker
Kinderjahre eines Sklavenjungen
14.30 Heuschreck und Amelse
Märchen. Scherenschnittfilm
14.40 Geldener Tanzscheh '86
H. Keller und H.-). Bäumler prüsentieren Tanze und Eisspart Angela Sommer-Bodenburg 15.49 Stille Nacht im fremden Land Türken in Beriin 14.10 Bise Prinzessis verliebt sich Englischer Spielfilm (1952) Mit James Robertson Justice, Mi-

Mit James Robertson Justice, Michael Gough, Richard Todd, Glynis Johns, Regie: Ken Annakin

15.40 Charles and Diana (1)
Aus dem Alitag der Königskinder

16.25 Leonard Berustels dingfert
Die West Side Story

17.55 Wanderungen durch die Mark
Brandenburg
Fünfteilige Fernsehserie aus der
DDP noch Theodor Fontane

Amerikanischer Spielfilm (1952) Mit Leslie Caron, Mei Ferrer, Zsa Zsa Gabor, George Baxter

Fernsehserie von Gianfranco Albano nach S. Gotto 19.00 boute

Fernander German von Ludwig Ganghofer. Mit Christine Neubauer, Fred Stillkrauth

Amerikanischer Spielfilm (1956)
Mit Bing Crosby, Grace Kelty,
Frank Sinatra, Louis Calhern

25.45 Frank Slaatra in Concert
Gala-Abend in Malland 1986

Fernsehspiel von Percy Adlon über Joseph Haydn 0.36 Tagosschau 0.35 Nachtgedasken

#### Ш.

WEST 18.30 Astronomie ohne Fornrois (2) in Vor- und Frühgeschichte 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Giustino

Oper von Georg Friedrich Händel Komische Oper Ost-Berlin
22.35 Wolhnachtsoratorium
Mit Regensburger Domspatzen

NORD 15.55 Schoch-Rückblick mit H. Pfleger 16.40 Der verlorene Sohn Deutscher Spielfilm (1934)

18.00 Ach so (4)
Notur und Technik für Kinder
18.30 Asta Nielsen
Film von Gina Angress

19.00 Europas grüne lasela Nationalpark Gran Paradiso
19.45 Alte Assiction Barockstadt Dresden

20.00 Tagesschau 20.15 Das Mätichen frenz la Dooce Amerikanischer Spielfilm (1962) Mit Jack Lemmon, Shirley McLaine

22.50 June (4) 22.40 Berliner Ansichten 23.30 Projektionen '86 (1) Kurzfilme aus Berlin

HESSEN

18.15 Häuschen Spieltung Tschechost, Fernsehlilm 19.05 Die sponische Giture (1) 20.00 Des Sonderding Des Sondereiling Sprüche aus "Dingsda"-Folgen 21.00 Romeo vad Julia Eisballett zur Musik von Sergei Prokofjew. Mit Toller Cranston Gebiesdeter Augesblick Der Tod von Anton Webern

SÜDWEST 17.40 Die kielne Meerjunghav
Von Hans Christian Andersen
18.10 Eis Chirung erisnert sich
Die Entscheidung
19.00 Die Bettelpriszon
Nach Hedwig Courths-Mahler
28.25 Kirche im Kotter
Mit dem Tirkuspater unterweg

Mit dem Zirkuspater unterwegs

Film von Rudolf Werner

21.19 Die heimiliche Ehe
Komische Oper von D. Cimarosa

25.45 Der Unsichtbare
Amerikanischer Spielfilm (1933)

BAYERN

17.45 Landschaften: Gletscher 19.90 Weilmachtshistorie Von Heinrich Schütz 19.45 Der buste Trave Deutscher Spielfilm (1951) Mit Vert Molross Trave Medical

Mit Vera Molnor, Josef Meinrod 21.90 Harlekis Scherenschnitt von Lotte Reiniger
11.45 Weibnochtsoratorium

22.20 Die Zwillingsschwestern (1)
Zweiteiliger US-Fernsehfilm
ZS-50 Unterhaltung für die Königin
Ausschnitte einer Londoner Gala

Achtung Lawinengefahr Englischer Jugendfilm (1974/75) blick

16.35 blick 16.40 Boomer, der Streun

18.45 Ein Engel namen: Levine Amerikanischer Spielfilm (1970) Mit Zero Mostel, Harry Belafonte 20.38 blick 20.40 Provonzalische Weibsacht

14.65 Ja, es gibt des Wellenschister Amerik, Zeichentrickfilm (1974) 14.90 im Zouberladen

Sowjetischer Jugendfilm (1976) 15.00 Das Doskosakenlied

Hörbiger, Willy Fritsch

Deutscher Musikfilm (1956) Mit Claus Biederstoedt, Sabine

Bethmann, Gunnar Möller, Paul

Oberlieferungen in Tropez 21.18 Wender in Son Francisco Amerik, Familienfilm (1980) 22.45 Teildreiste Kerle in Raketen Englischer Abenteuerfilm (1966)

17.00 Watern Christborn Lieder und Geschichten

10.00 Topendoe
20.15 Per kleins Lord
Englischer Spielfrim (1980)
Mit Alec Guinness, Ricky Schroder
21.35 Eine Winterreise
George Sond und Frédéric Chopin
auf Mallorca. Film von C. Lenze

Amerikanischer Spielfilm (1966) Mit Gregory Peck, Sophia Loren



16.38 Die Orget Weihnachtliches Fernsehspiel 10.00 Mo

19.06 heute
19.26 Davon ich siegen und sagen will
Mit H. Prey und Tölzer Knabenchor
28.26 Der geborgte Weltmachtsbaum
Fernsehspiel von W. Schnurre 21.15 Feetlicke Orgel

Edgar Krapp spielt Bach Fürt Perion Amerikanischer Spielfilm (1952) MR Charles Laughton, Marilyn Monroe, Richard Widmark Mitteraacktsmesse



19.30 Princess Daisy
Serie mit C. Cardinole, R. Starr
20.15 Knecht Ruprecht
20.32 Leite messit der School
Volkstimliche Welhachtsmunk

21.18 Felix kam wieder Von Erich Kästner

21.15 Yesterday Kanadischer Spielfilm (1981) 22.50 We would Gott? Von Martin Buber

22.55 Venezionische Odyssee 25.50 Der Millionen-Doller-Cou Spanischer Spielfilm (1975)



14.05 Das Hirschkälbehen Englischer Jugendfilm (1976) Mit Candida Prior, Craig Mc-

Forlane, Regie: Jan Damiey St 15.09 Alice hinter den Spiegetn Amerik, Kinder-Musical (1966) 14.29 Rikbi-Tädd-Tavi Sowjet. Zeichentrickfilm

16.46 Der gehetmalsvolle Engel
Amerikanischer Spielfilm (1972)
Mit Ingrid Bergman, Sally Prager

18.45 Circos-Welt Amerikanischer Spielfilm (1963)

Mit John Wayne, Rita Hayworth, Claudia Cardinale Regie: Henry Hathaway 21.55 block 21.55 Dia Welt der Mutter Teresa

Amerik. Dokumentarfilm (1980)

22.30 Es begann in Neapel
Amerik. Filmkomödie (1959)
Mit Clark Gable, Sophia Loren, Vittorio de Sica 25.55 blick



19.00 Romantiker aus Passion W. Furtwängler zum 100. Geburts-

Amerikanischer Spielfilm (1950) Mit S. Tracy, J. Bennett, E. Taylor, D. Taylor. Regie: V. Minnelli



S. Walter

19.85 Wer die Welt nicht von Kind auf

Charles Aznovour, Udo Dirgens

TIM Die Sterse ven Eger
Ungarischer Spielfilm (1968)

25.15 Rock me Amedeus
Falco in Salzburg

8.86 Wetter/Horoskop/Betthepferi

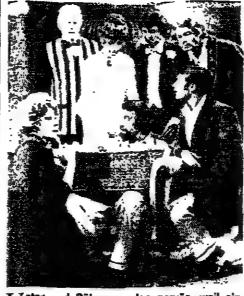

Vater und Söhne werden nervös, weil ein Baby im Korb im Garten lag; mit Brief, es solle zum Vater: Beby Hamilton, Lustspiel mit W. Kielling-Heiligabend, 23.35 Uhr, ZDF



Gläubiger stürmen Georges Geschäft: Konkurs droht; er will von der Brücke springen. Aber die Sache geht untern Christbaum gut aus für James Stewart: Ist das Leben nicht schön? - Heiligabend um 20 Uhr im ZDF



Ein herrliches Durcheinander (mit Musik von La Armstrong) auf der Hochzeit: F. Sinatra und B. Crosby haben schon getankt. Die oberen Zahrtelber der State (1988) ren Zehntausend - erster Feiertag, 22.05, 2DF

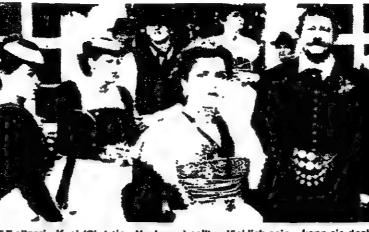

Kelinerin Kuni (Christine Neubauer) sollte glücklich sein – kann sie doch den reichen Bauern Pointner (Gerd Fritz) heiraten. Aber sie bleibt eine Fremde Im Dorfe, und ein Knecht hat dunkle Ahnungen – Der Unfried, eine Ludwig-Ganghofer-Verfilmung am ersten Feiertag im ZDF um 20.20 Uhr



E in Mörder, ein Fälscher und ein Safe-Knacker (Humphrey Bogart, Aldo Ray, Peter Ustinov) sind zu Weihnachten von der Strafinsel gefichen. Sie wollen eine Kaufmannsfamilie ausrauben, doch deren Sorgen brechen ihnen das Herz: Wir sind keine Engel, am ersten Feiertag um 20.15 Uhr in der ARD



einen Bürgerilchen, Sorgen für Mary zm ersten Feiertag, ARD, 14.10 Uhr



Erster Føiertag



tieren Tanz- und Essport

17.40 Mino (1)

mit Ansprache des Prösidenten
Haus mit hellen Fenstern. Serie
von Herbert Reinecker. Mit Con
Heinz Schroth, Brigitte Horney

22.00 heute
22.05 Die oberen Zohatgusend

20.00 Togesschau mit Ansprache des Präsidenten 20.15 Viel Getu' van Nichts Von William Shakespeare

Deutsch von Erich Fried Mit Ulii Philipp, Volkert Kraeft Regie: Fritz Umgelter 22.28 Voter der Broot



16.30 Lederstroupt (1) Fernsehfilm noch James Cooper 18.99 Setting und der Engel Kras Noch "Weihnacht im August" von 19.00 beste 19.15 Altrosa

17:15 Astrosa
20:35 Schwanessee
Ballett von Peter Tschalkowski
25:80 Heinz Rihmonn: Herr vad Hand
Erkenntnisse von Thomas Mann
25:55 Arcangelo Corelli
Concerto grosso op. 6 Nr. 8



17.15 Wer die Weit nicht von Kind ouf
Von Christin Morgenstem
17.18 Krosen, Könner, Kovallere
Die Schells
17.30 Princess Dahy (2)
Mit Cloudie Cardinole, Ringo Starr
20.20 Popeyer Alle Johre wieder
1.25 Die Welte der Hocht
Von Friedheim Hebbel
20.30 Fitr alle Kinder dieser Weit
40 Johre Linicat Mit Reter Liefner 40 Jahre Unicet. Mit Peter Ustinov,



Zweiter Feiertag

18.80 Die langen Wege
Erinnerungen an Carl Zuckmayer
Film von Jochen Becker, Guy Kubli
und Kurt W. Oehlschlöger

18.45 Der fröhliche Weinberg
Lustspiel von Carl Zuckmayer
Mit Günter Strock, Werner Rühl

12.25 Geschichte des Alplaismes (2)
Das Matterhorn

iebeskummer hat Lill (L. Caron);

da tröstet sie der Kasper aus dem Puppentheater. Neues Glück? Am

ersten Feiertag im ZDF, 16.25 Uhr

12.25 Geschichte des Alpielsmus (2)
Das Matterhorn
13.19 Regenbogen/Ich bin allein
Zwei Kurzfilme von Peter Wehage
13.40 Von Hell om Hundert
Kehraus zum Auto-Jubeljahr
Film von Helmar Spannenberger 14.48 Charles und Diana (2)
Aus dem Alitag der Königskinder
Film von Alastair Burnet
15.25 Sali 36

Windjammer-16.18 Sportfest '86 mmer-Parade im Juli 1986

12.10 Sportrest to
Ein Jahresrückblick
17.65 Wanderungen durch die
Mark Brandenburg (2)
Nach Theodor Fontane
Film in vier Tellen. 3. Das sübe Salz

28.00 Tagesscher 28.15 Stars is der Manage Aus dem Zirkus Krone Mit Katharina Böhm, Marlene Che-rell, Karl Dall, Hannelore Eisner, Eberhard Gienger, Franz Xaver Kroetz, Dietlinde Turban Moderation: Rudi Carrell

22.85 Schicksele am Yangtse (3)
Millionen suchen eine Nische Film von Jürgen Bertram

22.98 Tagesschau 22.98 Harry & Son Amerikanischer Spielfilm (1983) Mit P. Newman, J. Woodward Regie: Paul Newman 135 Nachspedanken Van Goghs Brief an den Bruder

16.00 beute ID D2 La Glacondia

Oper von Amilicare Ponchietti Vorgestellt von Marcel Prawy Mit E. Marton, K. Rydl, P. Domi

Nit E. Marton, K. Rydl, P. Domingo Inszenlerung: Hilippo Sanjust

11.50 Ballett der weißen Pferde
400 Jahre Spanische Hafreitschule

12.40 heute
12.45 Jusgenstreiche
Zwei unzertrennliche Freunde Mit Alec Williame, Dominic Pitcher

15.35 Tanz zwa Sieg Jugend-Ballett-Wettbewerb 1986

14.36 Circus
Tiere, Clowns und Akrobaten Mit David Larible, Klein-Helmut Prosentation: Horst Jüssen

16.95 heute

14.05 houte
14.16 houte
14.16 las Bonne des Kollfen
Englischer Spielfilm (1979)
Mit Christopher Lee, Milo O'Sheo
17.46 Mino (2)
Serie nach Salvatore Gotta
Mit Mario Adorf, Barbara May

17.50 boots 17.15 lagoi Stuipturen von Günther Oellers Film von Meinolf Fritzen 1938 Sie werden es nicht für möglich lates Zaubereien mit Doris Gallart und Zaubersien mit Dons Ganart und Herbert Boerlicher Gäste: Siegfried & Roy, David Copperfield, Mark Wilson 28.18 Meuterel auf der Bounty Amerikanischer Spielfilm (1962) Mit M. Brando, T. Howard

25.90 houte 25.95 Liederchross: Große Rocin Aus Kneipen und Salons der John Paryla, Gerd Vespermann 8.25 bests tau, Comelia Froboess, Nikolaus



Ш.

WEST 17.00 Sherlock Holmes (2) Krimiserle nach A. C. Doyle 

5. Lost uns einen furm bauen
20.90 Tagesschau
20.15 Der König ist tet

- Es lebe der König i
Ein historisches Filmkaleidoskop
europäischer Dynastien
Tien Linness

Show not S. McLaine, G. Hines. 21.58 Winter in Wise Aus Notizen des Schriftstellers Reinhold Schneider (1903–1958) Bach: Kantate Nr. 3

MORD 16.88 Romeo und Julia Esballett zur Musik von Sergei Prokofjew Mr. Toller Cranston, Dorothy Ha-

Mit Toller Crameton, sonothy mill, Brian Packer

16.45 Musik fm 5.

18.30 Menn Steine reden könnten

18.30 Hedwig Courths-Mahler Film von Gina Angress

18.40 Dez andere Athlopien (4) 19.00 Das andere Ath 19.48 Das andere Athlopies (4)
Film von Karl Georg Peschke
19.48 Atte Ansichtes
Elbing: Blick über die Seen
28.00 Tagesschap
28.15 Teneno Stourtime
Roombart & M. Michael

Broadway & Nippon Film von Jens Scheffler 21.45 Jone (5) Comic-Serie 21.55 KelTeer Junge Künstler stellen sich vor HERSEN

19.65 Die spanische Gitarre (2) 20.06 Der Mittler Englischer Spielfilm (1971) 21.55 Ich stehe noch immer vor der Türe des Lebens Robert Walser und "Die schöne Kunst des Unterliegens"

SUDWEST 17.35 Peter and der Wolf Nach Prokofieff. Erzählt von Loriot 19.38 Griseldis Film nach Hedwig Courths-Mahler Regle: Peter Beauvois

(Siehe Hessen, 21.55 Uhr)

23.25 Der Unsichtbare kehrt zurück
Amerikanischer Spielfilm (1940)
Mit Vincent Price, Sir Cedric Hardwicks Beeing Jee Maren

wicke. Regie: Joe May BAYERN 19.00 Winter in Wien Notizen von Reinhold Schneider
19.45 Einmol der liebe Herrgett sein
Deutscher Spielfilm (1942)
Mit Hans Moser
21.15 Meine Lieblingsgeschichte
Emst-Fritz Purbringer liest

21.30 Rusdschou 21.45 Weithacktsorotorium Bach: Kontate Nr. 3

22.15 Welhauchtskrippen

22.20 Die Zwillingschwestern (2)
Amerikanischer Fernseinfilm noch
den Powen. Deserteit

dem Roman "Deceptions" von Judati Michael 25.55 Stork wie der Tod Französischer Fernsehfilm (1981) Mit Marina Vlady, Michel Vitold



Trotz des Verbo-tes vom Kapi-ten (Trevor Ho-

ward, Mitte) will Offizier Fletcher

(Marion Brando)

Kapitan Bligh tritt ihm die Kanne aus

der Hand - mit diesen Tropfen läuft das Faß über: die

Meuterel auf der

Bounty bright aus

- am zweiten Fei-

einen

Seemann

Schluck

E ine Prinzessin (G. Johns) verilebt Beich am Hofe Heinrichs VIII. in



14.05 Mein Freund King Japanischer Jugeno 14.40 Rend von die Welt

Besuch bei den Londoner Impe Austr. Dokumenturfilm (1982/83) 18.06 Dreizelm kleise Esel and der Sossenbei Deutscher Spielfilm (1958) Mit Hons Albern 1648 Chok and Cher

Sowjet. Jugendfilm. (1971) 17.46 Vier Begef in der Schele Amerik. Zeichentrickfilm (1975/76)

18.46 in der Wildels Alcekos
Amerik. Dokumentation (1968/71)
19.46 April in Paris
Amerik. Filmkomödie (1952)
22.55 Leonardo da Vinci (1)
Itolienische Dokumentation
Mit Philippe Leroy, Guilio Bosetti



17.60 Und des West ist Fleisch geworden Gedanken zu Bildern von Roland P. Litzenburger

17.45 Kesser Labor

Aus Drescher Sammlungen 20.00 Tagesschau 20.15 Manon

Ballett von Kenneth MacMillan

Es tanzt das Ensemble des Rayal



16.50 Lederstrutspf
2. Der letzte Mohikuner
18.50 Weltmochten seit Willi
Femsehfilm von Hertmut Eisendle und Kurt Faudon 19,00 houte 19,15 Hässel und Gretel

Märchenspiel von Adelheid Wette Die Engel-Familie musiziert

22.65 Gesichter Europas

Anton Romako: Tegetthoff in der
Seeschlacht bei Lissa

22.45 Obsert Bedi 22.15 Oberst Redi Film von István Szabó (1984)



19.00 Korichen 19.05 Monolog des Bösen Von Monterroso

19.10 Kronen, Könner, Kovelle Die Schells (2. Teil)

Talkshow nit Karl Dall und den Team von RTL-Plus

Mit Klaus Maria Brandauer, Hans-Christian Blech, Armin Muelle Stahl, Gudnun Landgrebe



Die Scheils (2. Teil)

19.50 Princes: Delsy (5)

Amerikanischer Fernzehflim

20.30 Tausend Sterne leuchteit

Deutscher Spielfilm (1959)

Mit Toni Soiler, Haraid Juhni

22.65 Delf-As

Tolischen und Kent Dell und

22.55 Die Sterne von Eger Ungerischer Spielfilm (1968)

hibio

mign umit fie bat ge ing plan AR (2000年12月 日本 李集 inger i sia ; buid Marchaelan

54 29 W

1.00

 $\tau =$ 

, market & 1000 erro de M The fire of the state of  $(\rho + M^{\operatorname{and}})$ The second second Section 4 Grand Const. or Fig. Land The state of the state of

State of the Mark

250

Special section of the section of th 30 32 mg 100-00 Sin age A Commence of the 52. 8 6 5 524  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}^{N}} + \{y^{M}\}$ of Hitte S. P. Alliga Lie Bugge

a de

100 m 10f die toinitab es Boiler Peiartag : The state of We Was to with the - 1 - Em - 125 1 n 1215 The Bear of a Fig. of Bert ente Bilety المنتف الزاحة

Shall Shall Way In Long Me lings on the in dentife The same of the sa Strain de M Aller Taritains The state of the

Mean Know the The s an home the field

the water of the second

Jeil in 1 ID

Melancholische "DDR"-Verfilmung von Fontanes "Wanderungen durch die Mark Brandenburg"

### Mutmaßungen über alte Schlösser und Namen

rst die Fremde lehrt uns, was der Regierungszeit Friedrich Wilhelm wir an der Heimat besitzen", L erhaut, steht immer noch. Die Ka-√mit diesen Wort begann Fontane seine "Wanderungen" und wußte. wie immer, wovon er sprach – 1859 zurückgekehrt aus Großbritannien, dessen heroische Motive ihn zu einigen Balladen inspiriert hatten. Die schottische Grafschaft Kinrosz zauberte ihm wie eine Fata Morgana das Bild des Rheinsberger Schlosses vor Augen und weckten seinen Entschluß, "Landschaftliches und Historisches, Sitten- und Charakterschilderung" der Mark Brandenburg zu beschreiben, "geboren aus Liebe und

Anhänglichkeit an die Heimat". Fünf beherzigenswerte Punkte zählte er dem Reiselustigen auf und schloß: "Wag' es getrost und Du wirst es nicht bereuen. Du wirst, wenn Du heimkehrst, nichts Auswendiggelerntes gehört haben wie auf den großen Touren, wo alles seine Taxe hat; der Mensch selber aber wird sich vor Dir erschlossen haben. Und das bleibt doch immer das Beste."

Schnitt. Menschen im Eisenbahnabteil, stumm. "DDR"-Alltag. Mitter mit hübschen Kindern, vor den Fenstern eine karge Landschaft, "nischt wie Jejend, hier 'ne Kussel und da 'ne Kiefer. Die ersten Ortsnamen: Ruppiner See, Wustrau, Karwe. Das Wohnhaus der Knesebecks, während

anktsekiang, der launische Schick-

salsfluß Chinas, nach Nil und

Amazonas der drittgrößte Strom der

Erde, entspringt im Norden Tibets,

fließt 6000 Kilometer quer durch das

Reich der Mitte und ergießt sich bei

Shanghai in das Chinesische Meer,

entdeckten Quelle im Geladadong-

Massiv bis zu seiner Mündung be-

trägt sein Gefälle 5000 Meter. Ge-

speist von 700 Nebenflüssen ist er

Chinas verkehrsreichster Strom, an

Menschen und Schickagle am

Heiligabend vm 22.05 Uhr am ersten Feiertag vm 22 Uhr am zweiten Feiertag vm 22.05 Uhr

dessen Flußufern fünfundsiebzig MII-

lionen Menschen leben, die sechs Mil-

lionen Hekter Ackerland kultivleren.

ist Chinas Ernährer. Mörderisch und

maßlos hat er aber auch mit seinen

Hochwassern unzählige Male Kata-

strophen über die Menschen an sei-

nen Ufern und im Hinterland ge-

bracht, von denen allein in diesem

Jahrhundert mehr als 150 000 durch

verzeichnete man fast alle zehn Jahre

eine solche Hochwasserkatastrophe.

Aber nicht nur 30 000 Kilometer

er Herteria

and Brust in the Bo

LANGE OF STREET growth to the second

 $\chi(x_{p}) = \kappa_{q}(\chi_{p}) e^{i k x_{p}} \sqrt{2\pi}$ 

and the second s

the second section

The second secon

In den letzten zweitausend Jahren

Der Jangtse mit seinen Reisfeldern

lanktse – in der ARD

Von seiner erst vor zehn Jahren

den Pazifik

Der Janktse zwischen Mythos und Moderne

Maßlos und mörderisch

mera nähert sich, betritt die Innenräume und belauscht mit ihrem modernen Tonaufnahmezubehör Dialogszenen, die sich vor mehr als zwei Jahrhunderten in eben diesen Mauern abgespielt haben könnten. Horst Pillau hat "das ergänzt, was uns Fontane schuldig geblieben ist".

Die Verfahrensweise wird klar: Wie Jahresringe an Bäumen, so lagern hier Zeitringe übereinander. Von der Gegenwart zurückschauend auf Fontane, der das Werk von 1862-1882

Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg – in der ARD an den Felertagen um 17.55 Uhr as Saestag vm 16 Uhr

schuf, und mit ihm nochmals zurückblickend auf historische Begebenheiten der Hohenzollernherrschaft seit etwa 1750. Die kleinsten Randbemerkungen und Fußnoten wurden vom Ko-Autor Horst Pillau auf ihre Tauglichkeit hin für die Konsumenten von heute abgeklopft.

Dazu mußten Gemütslage und Zeitkolorit intuitiv erfaßt werden. "Stil lebt vom Opfer, heißt es. Diese Arbeit hat mich anderthalb Jahre meines Lebens gekostet. Die Monate, die ich mit der Auswahl der Textstel-

ihre Behausungen vor den Fluten des

Stroms und seiner Nebenflüsse

schützen sollen, sondern auch das

Projekt eines riesigen Staudamms,

2200 Meter lang, 165 Meter hoch und

mit einem 150 Meter tiefen Becken in

den legendären Schluchten von Yi-

chang, die seit ältester Zeit in Reise-

beschreibungen dargestellt und von

Dichtern verklärt und besungen wer-

den, sollen künftig die Natur beherr-

respondent in Peking, ist diesen Fluß entlanggefahren und hat in einem

Jürgen Bertram, der ARD-Kor-

len zugebracht habe, waren schwerer und verantwortungsvoller, als wenn ich zwei eigene Drehbücher geschrieben hätte."

Es gehört zu Fontanes Eigenheiten, daß er mit Vorliebe gerade das erwähnt, was man nicht sieht. Ein Denkmal, ein Obelisk, ein Schlachtfeld bieten sofort Anlaß, von Vergangenem zu fabulieren. Aus Anspielungen und Mutmaßungen schafft er literarische Präfigurationen.

Der Patriot zeigt zunächst einmal das Erhebende: alte Schlösser, unberührte Landschaften. Ob die Auswahl seiner Motive immer glücklich war? Nichts über Frankfurt/Oder, nichts vom uralten Dom von Havelberg, nichts von Bismarcks Schönhausen Und erst recht nichts, wenn denn schon der Anschluß an die Neuzeit gefunden werden soll, von der modernen Industrietechnik - wahrscheinlich, um keine allzu harten Kontraste zur Idylle zu setzen, die vom Glanz der Erinnerung vergoldet wird.

Beinahe nach Art der gestückelten "Specials" werden Anekdoten bebildert und aneinander gereiht, oder, wie es der Landeskundler, Gerd Heinrich, mit etwas zu spitzer Zunge formulierte, "Schnulzen und Historien müssen herhalten, wenn die Fakten zu trocken werden. Morbiditäten, Frivolitäten, Stupiditäten im Kreise

darf Fontane nicht überfordern.

In der "Entlassung", die dem Prinz-Heinrich-Günstling Major von Kaphengst gilt, war Pillau mehr denn ie auf's Spekulieren angewiesen. Wie immer, wenn es hautnah zuging, verweigerte der dezente Fontane jegliche Details und schrieb lapidar: "Eine Ordre, die sich hier der Möglichkeit der Mitteilung entzieht." Dazu Horst Pillau: "Die Rheinberg-Affäre zeigt am deutlichsten, daß hier zwei Autoren am Werk waren. Fontane ist in der Darstellung des Homosexuellenproblems zurückhaltender, als ich es zu sein brauchte. Andererseits ist er viel schärfer in seiner Verurteilung. An anderer Stelle hat er den König mit dem Ausdruck ,widerliche Affar zi-

Fontanes personliche Schicksalsergebenheit, sein Über-den-Dingen-Stehen, die ihm zuweilen vorgeworfene Anpassung an das, was sich ohnehin nicht ändern läßt, fügen sich gut ins Bild der Mark Brandenburg und ihrer Bewohner - damals wie heute. Sogar die dreifache Zeitfächerung ist oft verblüffend deckungsgleich. Hier schlägt seine einfühlsame Humanität durch, die weiß, "daß auch die mangelhafteste Gegenwart von Menschen gelebt werden muß".

GERDAH LOTTMANN



Bei den Nomaden mit ihren Yak- und Schafsherden in Chinas wildem Westen: eine Frau beim Buttern

dreiteiligen Film seinen Einfluß auf die Kultur, die Gesellschaft und die Wirtschaft des Landes beschrieben. In den Provinzen Quinghai und Tibet, dem "Wilden Westen" Chinas, besuchte er Nomadenfamilien und die in der Kulturrevolution zerstörten Lema-Kloster, die jetzt wieder aufgebaut werden und langsam sich erneut mit Leben füllen. Er untersucht die Wandlung des Lebens der Bewohner durch den seit wenigen Jahren kommenden Tourismus.

Bertram geht der Frage nach, wie ernst es die Regierung in Peking mit ihrer Liberalisierungspolitik gegenderheiten meint, mit den Freiheiten. die die Verfassung ihnen gerantiert. Aber auch die Abkehr der Politik Pekings von der Kollektiv-Idee in der

in der der größte Industrie-Komplex

Landwirtschaft führt die Bauern dazu, mit Phantasie und Energie die neuen Freiheiten zu nutzen. An Hand des Staudammprojekta beschreibt er den entstehenden Konflikt zwischen Technik und Tradition, Mythos und Moderne. Am Beispiel eines Drachenbootfestes zeigt er das Wiederaufleben jahrtausendalter Bräuche.

Schließlich erreicht Bertram Zwölf-Millionen-Metropole Shanghai im Mündungsdelta des Jangtse mit ihrer Wohnungsnot und Umweltverschmutzung, die Stadt der Extreme.

der Welt geplant ist und die gerade von Studentenrevolten erregt wird.

Der WRD hat im Laufe des Jahres eine Reihe von Porträts großer Ffüsse gebracht, die in der geographischen. kulturellen und politischen Beschreibung der Länder, die von ihnen durchquert wurden, beispielhaft waren. Bertrams Reportage fügt sich in dieses großertige Unternehmen. Es gehört zum Besten, was wir in diesem Jahr gesehen haben.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Bernstein mit seiner "West Side Story" im Studio

### Kampf dem Spanischen

eonard Bernstein ist der medien-Lifreudigste unter den Dirigenten (von den Komponisten ganz zu schweigen). Von ihm gibt es etwa 400 Schallplatten-Einspielungen, bis vor kurzem allerdings keine, auf der er selbst seine "Westside Story" dirigiert. Es wurde also Zeit. 1984 machte sich die "Deutsche Grammophon" in New York an die anspruchsvolle Arbeit. Ein BBC-Team verfolgte Proben und Aufnahme mit der Kamera.

Es unterhaltend, die gemeinsame Arbeit zu verfolgen - und außerge-wöhnlich ist die Besetzung der Hauptrollen. Bernstein wollte für die Schallplatte große Oper. Die Maria singt die australische Sopranistin Kiri Te Kanawa, die Anita die Greco-Amerikanerin Tatiana Troyanos, den Tony der Spanier José Carreras.

Anläßlich der Filmpräsentation in München sagte Bernstein, daß er Placido Domingo, der sich für die Produktion interessierte, wegen seines spanischen Akzentes absagte und einen Amerikaner, am besten einen New Yorker, suchte. Und er fand einen. Aber nur fast; denn drei Wochen vor Beginn der Aufnahmen mußte der Auserwählte passen. So bat man den zufällig freien Carreras um Hilfe. Und dieser half tatsächlich, - wenn auch mit spanischem Akzent. Die Szenen mit Carreras und Bernstein

sind auf Grund der sich daraus ergobenen Schwierigkeiten zu Schlüsselszenen einer bis zur Erschöpfung gehenden Arbeit geworden.

Welcher Leckerbissen für Kamera und Mikrofon! Wann hat man schott einmal einen lautstark fluchenden Star-Tenor im Visier, warm ethen Bernstein, der von Begeisterung inbe-Ironie und Verzweifelung bis zu Eisgelsgeduld alle Emotionen eines qualitätshungrigen Dingenten aufbiete:"

Bernstein bedauerte, daß die 8:mera mit Vorhebe die Szenen zwischen ihm und Carreras eintling

#### Bernstein dirigiert – am orsten Feiertag vm 16.25 Uhr in der ARD

Welch ein Heuchler! Weiß er doch um die voyeuristische Delikatesse solcher Bilder. Er schien am Ende auch zufrieden, küßte ausgiebig rundum und leugnete nicht, daß die herrlichen Stimmen auch die Kasse klimgeln lassen.

Der Film ist mit einemhalb Stimden zu lang. Aber Lennies Gesacht macht ihn doch kurzweilig. Arteil am Gelingen des Films haben neben fon Akteuren der Regisseur Christopher Swann, der musikabsche Aufnahmeleiter John McClure und der Kanara-Chef John Else. ELISABETH LINDERMEIER-KEMIS

Was Steffi Graf auch ohne Papa und Mama kann

### Becker führt Zimmer vor

T st Sport so trocken, so bleder? Am vorvergangenen Montag zeichnete die ARD in der Bremer Stadthalle ihren Jahres-Rückblick auf: eine Chronistenpflicht mit Variationsmöglichkeiten - die ARD machte es vor allem kostspielig. Immerhin ließ sie sieben der bestbezahlten deutschen Athleten und Fußball-Teamchef Franz Beckenbauer kommen.

Natürlich waren Boris Becker und Steffi Graf dabei. Außerdem Fußballer Rudi Völler, Schwimmer Michael Groß, Fechterin Anja Fichtel, Hürdenläufer Harald Schmid und Ruderer Peter-Michael Kolbe. Die ARD hatte zwei ihrer beliebtesten Sportredakteure, Jörg Wontorra und Werner Zimmer, aufgeboten.

Doch sie konnten nicht retten, was im Ansatz nicht stimmte. Das Schema ließ wenig Platz für Spontaneität. Punkt für Punkt wurde abgehakt. Die zu langen Gespräche gingen über das Abfragen nur allzu bekannter Stichworte nicht hinaus. Ohne Witz, ohne Überraschung, dafür mit dem Hang zur Peinlichkeit.

Etwa, als plötzlich die Friseuse von Michael Groß oder ein ehemaliger Endspielgegner (1977) von Becker erschienen. Peinlich auch die wohlwollend-gönnerhafte Art. in der die beiden Frauen des Abends (Ania Fichtel und Steffi Graf) geduzt, die Männer aber gesiezt wurden: .... und Steffi, von der Fußball-Weltmeisterschaft.

schon, wenn ich Zeit hatte. 1 "Zusam-men mit Mama und Papa?" "Nee, das kann ich schon auch alleme.

Oder als Werner Zimmer Boris

Becker über dessen Freundin ausfragen wollte: "Dann ist etwas Ungewöhnliches geschehen. Eine Freundin, Benedictine, trat in the Leben | Becker: "Was ist daran Ungewohnlich? Ah, für Sie, für Sie also ist das ungewöhnlich," Zimmer, verlegen: "Nein, nicht so direkt. Aber jeder wußte doch, daß Bosch und Tiriac..." Becker: .... nicht meine Frauen sind." (Vielleicht ist emiges

Sportfest '86 – am zweiten Feiertag um 16.10 Uhr in dor ARD

davon im Schneideraum herausge nommen worden.)

Darüberhinaus bewegte sich der ganze Abend auf dem schmalen Gmd zwischen krampfhaften Versuchen lockerer Ungezwungenheit und förmlicher Banalität. Nur gut, daß die mei-sten der 5000 Zuschauer anspruchslos waren. Offensichtlich waren fast alle nur gekommen, die Fernseh-Stars mal leibhaftig zu sehen. Zumindest gebärdeten sie sich so. Mit Fotoapparaten, Stiften und Zetteln versuchten Hunderte von ihnen permanent, die Bühne zu stürmen.

**ULLA HOLTHOFF** 

#### Ein Kind zwischen den Kriegsfronten in den Alpen

### Probleme mit Pin

walt überrascht Michele Rasi und seine Fam.lie auf einer Berg-Wanderung Der Mann kann Frau und Sohn nicht festhalten. Die Schneemassen reißen seinen Jungen Mino in die Tiefe.

Langsam legt sich der Schneestaub. Erdrückende Stille herrscht in der Bergwelt der Dolomiten. Mino ist nicht tot. Pin, der Bernhardiner, spürt ihn auf. Rico, ein junger Schmuggler, rettet ihn. Doch mit dem Ende dieses Abenteuers beginnt schon das nächste. Der 13jährige erfährt, daß seine

Eltern das Lawinenunglück ebenfalls überlebt haben. Er macht sich auf die Suche nach seiner Familie und gerät dabei zwischen die Kriegsfronten. Die Schüsse von Sarajewo sind gefallen und machen auch die friedliche Alpenregion zu einem umkämpften Gebiet.

Minos Geschichte verdeutlicht die Schrecken des Krieges und

Mino – im ZDP erster Feiertog um 17.40 Uhr zweiter Feiertog um 17.45 Uhr

zeigt damit den Wert des Friedens. Genau darum hat das ZDF diesen Film nach dem Roman "Il Piccolo Alpino" von Salvatore Gotta zu Weihnschten ins Programm genommen "Wir haben schon lange ein pazifistisches Buch mit der Alpenregion als Kulisse gesucht", sagt Joachim G. Staab, zuständiger Redakteur bei dem Mainzer Sender.

"Ich habe es immer abgelehnt, den bösen deutschen Offizier zu spielen", erzählt Mario Adorf der WELT über den Film. Den Part des Majors Lupo, der Mino an der Front unter seine Fittich nimmt, habe er jedoch sofort angenommen. "Es ist zwar keine große Rolle, aber eine sehr menschliche." Schließlich sei Mino" auch keine kriegerische Erzählung. "Der Roman von Salvatore Gotta ist ja recht säbelrasselnd", gibt Adorf zu bedenken. "Die Fernsehfassung ist dagegen sehr mo-

E in Schneebrett löst sich, stürzt dern. Es ist eben ein Film über den Frieden, eine Geschichte, die den Kindern gefallen wird, aber sicher auch Erwachsenen." Die unter der Regle von Gianfranco Albano entstandene Fernsehfassaung bietet über die Gespräche von Minos Vater und Onkel ausreichend Anhaltspunkte für die Brisanz der politischen Entwicklung. Eine große Einführung in den Dolomiten-Feldzug jedoch fehlt. Auf einen kompletten historischen Überblick wurde bewußt verzichtet, denn "was soll ein Kriegsgemälde im Kinder-

programm?" fragt Staab. Aus Hunderten von Bewerbern war der 14jährige Guido Cella aus Mailand für die Hauptrolle ausgewählt worden. Er stand zum ersten Mal vor der Kamera und begeisterte sofort alle Beteiligten. Mario Adorf: <u>Ein ganz besonderer Partner. Er ist</u> schon sehr erwachsen und wußte genau, worum es ging." Tatsächlich spielte der Junge seine Rolle nicht er war Mino, hatte sich ganz und gar mit ihm identifiziert. Dabei konnte er sich nicht einmal ausschließlich auf seinen Part in dem sechsteiligen Fernsehfilm konzentrieren. Denn während der Dreharbeiten in Bassano machte er seine Aufnahmeprüfung für das Gymnasium - und be-

stand sie auch. Daß diese etwa zwölf Millionen Mark teure deutsch-italiensch-schweizerische Koproduktion eine babylonische war, stellte kein Hindernis dar. Fast alle Schauspieler redeten in ihrer Muttersprache. Sie kannten die Übersetzung des Textes ihres Gegenübers. Dieses Verfahren habe, so Staab, die Synchronisation enorm erleichtert.

Die Dreharbeiten waren äußerst ruhig und ausgewogen", berichtet Adorf. Nur mit Pin, dem Bernhardiner, habe es manchmal Probleme gegeben. "Ich habe immer einen guten Draht zu Tieren und durfte ihm nicht zu nahe kommen oder ihn gar streicheln - denn dann warf er sich sofort hin und forderte, stundenlang gekrault zu werden."

MARTINA SCHLINGMANN

### Tierfilmer im Hochgebirge: Viel schleppen, lange warten

Genuß.

Schweiß rinnt über die Stirn, der Atem keucht, die Rucksäcke drücken Günter Goldmann und Thomas Trentzsch. Wohl zum fünfzigsten Male erklimmt der 37jährige Tierfilmer Goldmann diesen Pfad vorbei an der Vittorio-Sella-Hütte im italienischen Nationalpark Gran Paradiso, trägt mit seinem "Thomas für alles" Kameras, Stative, Objektive und Tonbandgerät von 1670 Metern Höhe hinauf, manchmal bis auf 3200 Meter. Bilder von Vegetation und Tieren dieses herrlichen Gebietes zwischen Aosta-Tal und dem Piemont für den Zuschauer bedeuten sie 45 Minuten im Sessel, für die Filmer zunächst einmal tagelange Strapazen. Im Valnontey, einer Verzweigung

des Cogne-Tals, sind die beiden in der

letzter, die Jahresbeobachtung der aus", murmelt er und blickt hinunter, Tier- und Pflanzenweit damit abgeschlossen. Es ist Mitte November.

Ruhig starren die ersten Steinbökke am Wege zu den Zweibeinern herüber. In dieser Gegend kann man sich ihnen bis auf wenige Metern nähern. weil sie hier nicht mehr gejagt werden. Die scheuen Gemsen hingegen fliehen meist schon, wenn die Menschen noch mehere hundert Meter entfernt sind.

Manchmal sage ich mir, was für ein Idiot bist du eigentlich, andere verdienen sich ihr Geld doch viel einfacher\*, schnauft Goldmann, und sein Kopf errötet vor Anstrengung. Doch sogleich verflüchtigt sich die Anspannung zu einem Lächeln; so



Frühe losmarschiert. Dabei ist es nur eine Hoffnung, daß auch an diesem Weg wieder Gemsen und Steinböcke zu finden und zu filmen sind. So suchen die Augen bis an die Grenzen der Gletscher, über allem thront der 4061 Meter hohe Gran Paradiso. Die Luft schneidet kalt, der Himmel strahlt azurblau, die Sonne scheint auf verwitterte Tannen und Latschen. Kiefern-Nadeln rieseln herab und färben den Schnee rotbraun.

Fünfmal war Goldmann bereits in diesem Nationalpark, hat Orchideen und Enziane ebenso gefilmt wie Murmeltiere, Alpensalamander und Heu-

ernst meint er das nicht. Viel zu sehr fasziniert ihn das Arbeiten in und mit der Natur. Dabei haben es Tierfilmer nicht leicht in den Funkhäusern. Goldmann trägt nicht nur die Kamera - er trägt als freischaffender Mitarbeiter auch das finanzielle Risiko der Kosten-Kalkulation.

Außerdem: "Es gibt kaum mehr gute Themen. Da müssen dann in den Fernsehanstalten Klinken geputzt werden." Schon hat Goldmann wieder das Fernglas vor Augen, um das vor ihm liegende Bachtal zu inspizieren. "Die Zähigkeit, an etwas wochen- oder gar jahrelang zu arbeiten.

denn noch ist die Gemsengruppe vom Vortag nirgends auszumachen.

manate Hillgest und Ulrich tunch im "Goldenen Tanzschuh" – ZDF am ersten Felerlag um 14.40 Uhr

Wer sind die

Schönsten im

Tanzen-Land?

Es bedurfte schon dieser gemein-samen Erfahrung, um zu erken-

nen - was eigentlich offensichtlich

ist. "Im Grunde", so leuchtete es

einem Teilnehmer denn auch ein.

"machen wir das Gleiche". Nur hat-

te es ihnen noch niemand so deutlich gezeigt. Es geht ums Tanzen.

um Tanz-Sport. Aber um zwei verschiedene Auffassungen davon.

Denn die einen bewegen sich auf Eis, die anderen auf Parkett. Warum, so mag das eine Lager

gefragt und im Stillen auch an den

Esel gedacht haben, müssen wir

uns aufs Eis begeben, um vollendet

zu tanzen? Aber erst Schlittschuh-

läufer, so hätten die anderen darauf

antworten können, übersetzen in

idealer Weise Musik in fließende

Bewegung. So beobachtete man die

anderen, bewunderte vielleicht

auch dieses und übernahm jenes

Element. Aber dabei blieb es, Zu-

Das Fernsehen aber hat auch das

möglich gemacht. Nach einem ein-

fachen Rezept: Man nehme zwei

Weltklasse-Tanzpaare der unter-

schiedlichen Lager, lasse sie zu Hu-

go-Strasser-Musik ihre Kunst zei-

gen, teile bei der Wiedergabe den Bildschirm, so daß beide scheinbar

nebeneinander tanzen. Fertig ist der

Und wer sind nun die Schönsten

im Tanzen-Land? Einer: Experten

wie dem Bonner Ralph Lepehne.

mit seiner Partnerin Lydia Weisser

unter den weltbesten Latein-Profi-

paaren und Teilnehmer des gelun-

genen Experiments, offenbaren

sich Unterschiede ("Was die Rumba

nennen, ist für uns eine langsame

Samba") und Annäherungsmög-

wäre toll"). Dem Laien aber bietet

sich ein überraschender, zweifscher

unmögliche Wettkampf.

sammenarbeit gab es nicht.

Einen Gamsbock mit seinen Weibchen hat Goldmann bereits vor zwei Tagen in etwa 2200 Metern Höhe entdeckt. An diese Stelle kehrt er nun zurück. Man merkt dem Profi die Erleichterung an, als er den Gamsbock mit Harem und Jungtieren schließlich im Schnee ausmacht. Vorsichtig geht es ein Stück den Steilhang hinunter, eine Hand sucht Halt an Felsbrocken und Grasbüscheln, die andere umklammert das Filmgerät. Schließlich wählt der Kameramann

einen Standort aus. Er wirkt angespannt. "Lauf nicht dauernd hin und her", raunzt er Tho-mas an, der Akkumulatoren (aufladbare Batterien) und Filmkassetten bereitlegt. Die Gemsen blicken unruhig um sich. Dann wieder Warten.

Goldmann verharrt im Steilhang stundenlang fast bewegungslos auf einem aufblasbaren Sitzkissen hinter der Kamera, ißt mal ein Butterbrot und wartet, wartet. Er beobachtet unablässig jede Bewegung dieser Gemsen. Tierfilmer - das bedeutet auch. was kaum einem Zuschauer je klar wird: Viel Geduld. Allerdings langweilt das Goldmann

nicht im geringsten. Er entschlüsselt nicht nur Rangordnungen und andere Verhaltensmuster innerhalb dieser Gemsengruppe, sondern muß auch filmtechnische Erfordernisse berücksichtigen. Lassen sich die Einstellungen später aneinanderschneiden? Ist das Flämen der Männchen, bei dem der Bock geräuschvoll die Sexualduftstoffe der weiblichen Tiere einatmet und prüft, auch aus dem richtigen Winkel und formatfüllend eingefangen worden? Nur etwa ein Zehntel der insgesamt 5500 Meter abgedrehten Films bekommt der Zuschauer schließlich zu Gesicht.

Das haben die beiden Tierfilmer in ihren 25 Kilogramm schweren Rucksäcken: Die 16-Millimeter-Kamera Arriflex 16 SR II, die 80 000 Mark kostet, ein Objektiv mit variabler Brennweite (12 bis 240 Millimeter) für 25 000 Mark, ein Spezialstativ im Wert von 8000 Mark. Und jeder der besonders gepolsterten Expeditions-Rucksäcke kostet schießlich 600 Mark. Mit seiner eine vierzigfache Vergrößerung des anvisierten Objekts erreicht werden.

Drei Stunden später kann sich Goldmann von seinem Kissen erheben und strecken. Er lächelt erleichtert. Mindestens sechs Kopulationen hat er mit der Kamera eingefangen, und das aus einer Distanz von nur 30 bis 40 Metern!

Sicherlich ist das mehr als ein Trostpflaster dafür, daß es mit der Steinbock-Brunft diesmal nichts geworden ist. Denn das Team ist dafür wohl einige Wochen zu früh unterwegs; die Temperaturen liegen mlt Werten um den Gefrierpunkt noch zu hoch fürs Steinbock-Springen.

Die Sonne ist inzwischen hinter der Bergkette verschwunden, ein eisiger Wind zieht auf. Für die beiden Filmer ist dies aber kein Grund, bereits ins Tal zurückzukehren. Denn sie brauchen noch Tonaufnahmen, zum Beispiel vom Kaugeräusch der Steinböcke, die über ihnen am Steilhang grasen. Deswegen hängt Goldmann sich ein Tonbandgerät um, stülpt sich einen Kopfhörer über die Ohren und

A Bridge Land Company Control

gen) Richtmikrofon in den Händen über die Grasfläche heran. Ein imposantes Steinbockmännchen kaut von alledem unbeeindruckt weiter. Goldmann legt den Mikrofonstab ins Grus und verhartt wie erstarrt. Weit über ihm zieht ein Flugzeug seine Bahn. Und die Geräte des Tierfilmers sind so empfindlich, daß diese fernen Geräusche seine Tonaufnahme verderben. Also das ganze nocheinmal. Dann wird zusammengepackt.

Spät abends im Hotelzimmer dosen Goldmann und sem Begleiter au! den Betten. Doch Feierabend ist noch lange nicht. Eine halbe Stunde später herrscht wieder Unruhe. Im Wechselsack, einer transportablen Dunkelkammer, entleert Goldmann die belichteten Filmkassetten, legt neues Material ein und entstaubt die Gerate mit einem Pinsel. An der Steckdose hängen Akkus und Tonbandgerät, um Energie zu tanken. Denn morgen geht es wieder hinauf, vom Valnontey aus auf über 2500 Meter Höhe in der faszinierenden Bergwelt des Gran Paradiso. WOLFGANG GESSLER



Günter Goldmann (rechts) und Thomas Trenztsch haben einen Steinbock im Visier, thre Reportage vom Gran Paradiso Must am ersten Feiertag um 19 Uhr in Nord ill. Sie wird 1987 auch Yon andoron dritten Programmen übernommen

FOTOS, WOG

 $V \leq v$ 

JOURNAL

Schrift von Titus Livius in Ägypten entdeckt

Ein einseitiges Fragment von Ti-

tus Livius' nur zum kleinen Teil

erhaltenen Geschichtswerk "Ab ur-

be condita" ist bei archaologischen

Arbeiten nahe der ägyptischen, südwestlich von Keiro gelegenen

Stadt Fayoum entdeckt worden.

Ein Sprecher des polnischen ar-

chäologischen Instituts sagte, bei dem etwa 50 mal 60 Zentimeter gro-

ßen Papyrus-Manuskript handle es

sich um eine lateinische Abschrift

aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. Aus

welchem der 142 Bücher von "Ab

urbe condita" es stamme, sei noch

ungeklärt. Das in einer ehemaligen

Mönchszelle bei dem koptischen

Kloster St. Gabriel gefundene Ma-

nuskript wurde dem koptischen Museum in Kairo übergeben.

incl

### Doch ein Bumerang

egw - Man geht wohl kaum in ein Museum, um den Gebrauch einer tödlichen Waffe vorgeführt zu erhalten. Aber die zahlreichen Zuschauer, darunter viele kleine, im Wiener Völkerkundemuseum wollten eben Näheres über Bumerangs erfahren und nahmen die Gelegenheit wahr, anläßlich der Vorstellung eines wissenschaftlichen Buches in der weiträumigen Halle Zeugen ihres Wirkens zu werden. Die Waffe ist seit mehr als zehntausend Jahren im Gebrauch. Wer im Spielzeugladen so einen flachen Knüppel erwirbt, wird damit gewiß keinen Vogel abschießen, aber die mitunter sogar mit einer Eisenkante versehenen australischen Dinger sind tatsächlich in der Lage zu töten.

Man setzt sie jedoch nicht, wie man aus der flachen Form schließen könnte, in horizontaler Richtung in Fahrt, sondern wirft sie vertikal, was auch größere Kraft erfordert, in die Luft, worauf sie sich gehorsam kreiselnd und mit einer solchen Geschwindigkeit, daß man ihren Flug kaum mit den Augen verfolgen kann, in die horizontale Lage begeben. Treffen sie ihr Ziel, fallen sie danach zu Boden; verfehlen sie es, so legen sie die Gegenrichtung ein, steigen wie ein Flugzeug rasch empor und landen, sich sanft wieder senkend, bei dem Schützen. Ist er geschickt, sogar in seiner Hand. Ihr Weg durch die Luft ist so flink, daß man ihnen, wenn sle einmal in Fahrt gesetzt aind, kaum entgehen kann.

Daher rührt auch eine Redensart vom Bumerang, die, mit Vorliebe in Medien gebraucht, besagen will, daß ein Angriff auf den Angreifer zurückfällt. Falls man's nicht vorher wußte, in Wien wurde es demonstriert, daß das nun schlechterdings ein Blödsinn ist. Denn der Bumerang trifft - wenn er trifft nur das Primärziel. Hat er dieses verfehlt, kehrt er zum Werfer zurück, folgsam und harmlos wie ein Hund. Von Benutzern eines Bumerangs, die reihenweise umgemäht werden, keine Spur.

Glanzlichter der Kunstgeschichte: 39 altdeutsche Tafelbilder aus der Sammlung Schäfer sind jetzt in der Veste Coburg zu sehen

## Cranach und Dürer in der Steinernen Kemenate

Unter der Schwanzquaste des bayerischen Löwen glückte mit norddeutscher Entwicklungshilfe ein fränkisches Kunststück: Nach einer gelungenen Renovierung der Großen Hofstube in der Steinernen Kernenate der Veste Coburg haben vor kurzem mehr als drei Dutzend altdeutscher Tafelbilder aus der Zeit zwischen 1470 und 1569 als Leihgaben der Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt, ihren vermutlich endgültigen Ausstellungsort gefunden.

Erste Gespräche hatte es bereits vor etwa sieben Jahren gegeben, als Jens Christian Jensen, Direktor der Kieler Kunsthalle, nachschauen kam, wo denn Joachim Kruse, Leiter der Kunstsammlungen der Veste Coburg. abgeblieben sei, fern von der norddeutschen Heimat. Der entscheidende Gedanke, ein Zufall, wie so oft: Beim Gang durch den größten, seit 1500 fast unveränderten altfränkischen Raum der Veste sprach man von der Möglichkeit, hier Kunst zu präsentieren, Gemälde vielleicht...

Szenenwechsel ins nahe Unterfranken: Daß der Schweinfurter Industrielle Georg Schäfer im Laufe seines Sammlerlebens Beträchtliches an deutscher Malerei und Graphik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zusammengetragen hatte, wissen nicht wenige. Ein Besuch im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg oder in der Neuen Pinakothek München genügt, um sich davon zu überzeugen. Daß Schäfer auch Werke aus der

Epoche der deutschen Spätgotik gesammelt hatte, überraschte jedoch viele. Ankäufe in den fünfziger und sechziger Jahren, vor allem aus dem Münchner und Schweizer Kunsthandel, machten den Aufbau einer ebenso einzigartigen wie repräsentativen Sammlung möglich, die - wissenschaftlich betreut von Ernst Buchner so ziemlich mit allem aufwarten kann, was die Dürer-Zeit an Künstlern von Rang und Namen hervorgebracht hat - angefangen bei Cranach über Burgkmair und Baldung Grien bis hin zu Dürer selbst.

Jensen knüpfte Kontakte zu Schäfers Erben, und der Umweg von Kiel nach Coburg glückte. Damit besitzen die Coburger Kunstsammlungen neben ihfenkollektionen ein weiteres attraktives Ausstellungsangebot hervorragend ergänzt durch das Kupferstichkabinett der Herzöge

von Sachsen-Coburg-Gotha mit altdeutscher Zeichnung und Graphik, die aber aus konservatorischen Gründen nur sporadisch ge-

zeigt werden kann. Die Räume für die insgesamt 39 Exponate hätten was das historische und geographische Ambiente betrifft nicht besser gewählt werden können: Hier in der Großen Hofstube soll Anfang des 16. Jahrhunderts der kunstsin-Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, der Dürer ebenso

persönlich kannte

wie Cranach und

Burgkmair, höfische Feste gefeiert haben. Lucas Cranach, geboren in Coburgs Nachbarstadt Kronach und Friedrichs Hofmaler zu Wittenberg, schmückte einst die Wände der Hofstube mit Fresken. die heute leider nicht mehr erhalten sind. Und in den gegenüberliegenden Gästezimmern wohnte für einige Zeit Martin Luther, übrigens auch ein guter Freund der Familie Cranach.

Welch feine Fügung also: Wo Luther lebte und Cranach malte, hängt nun unter anderem das Konterfei des



"Büßender heitiger Hierosymus" (1515–18) von Lucas Cranach d. Å. aus den Kunstsammlungen der Veste Coburg FOTO: HAMMERSCHMIDT

Reformators nebst Ehefrau Katharina von Bora, beide von Cranach porträtiert. Die Tafeln entstanden wahrscheinlich, wie Dutzend andere mit demselben Motiv, im Auftrag des Wittenberger Hofhumanisten Georg Spalatin, der diese zu Propagandazwekken verteilte.

Von Lucas Cranach dem Älteren stammt, neben einem büßenden heiligen Hieronymus samt Löwe, ferner eine pikante Szene aus dem Alten Testament, datiert um 1528, die Lot

zeigt, wie diese ihren Vater mit Rotwein besudeln, um sich von ihm - da der einzige überlebende Mann von Sodom ist -Nachkommenschaft sichern zu lassen. Dieses Motiv malte Cranach in mehreren Variationen: je nach Auftraggeber mal mehr oder hierzu gehört die Coburger Version

Darüber hinaus sind viele weitere Franken zu sehen: so der begabte Dürer-Schüler Hans Süß von Kulmbach mit einem 1510 gemalten heiligen Sebastian oder der Würzburger Meister des Isenheimer Altars, Grünewald, mit einer ungewöhnlich

- weniger anzüg-

konzipierten Abendmahlszenerie nebst zweier Brustbilder der Heiligen Dorothea und Agnes auf der Rückseite.

Von der außergewöhnlichen Qualität dieser Sammlung zeugen vor allem auch die Werke der zahlreichen Augsburger Malerpersönlichkeiten: Leonard Beck ist mit zwei großen Bischofsbildern, den beiden Heiligen Valentin und Ulrich, vertreten. Hans Holbein dem Älteren wird eine Muttergottes zugeschrieben, über die sich im ornamentalen Stil der italienischen Renaissance ein reich verzierter Bogen wölbt. Und als Hauptwerk aus der ersten Schaffenszeit (1490 bis 1500) Hans Burgkmairs, des führen-

und seine Töchter den Malers der Augsburger Renaissance, gilt eine auf einer Rasenbank sitzende Mammutmadonna (207 auf 142 Zentimeter), die wohl eines der augenfälligsten und wertvollsten Exponate in Coburg ist.

Natürlich darf in dieser illustren Runde auch eine Maria mit Kind vom Starmaler der deutschen Renaissance, Albrecht Dürer, nicht fehlen: eine um 1495 entstandene Darstellung, die erst in jüngster Zeit von der Forschung identifiziert wurde und die der Nürnberger Meister vermutlich während seines ersten Italien-Aufenthaltes gemalt hat. Doch gerade die weniger promi-

nenten, teilweise nur mit Notnamen benannten Künstler setzen der Coburger Präsentation altdeutscher Malerei manches Glanzlicht auf, da sie allesamt "ehrbar, künstlich (was hei-Ben soll: kunstfertig) und wohlgemacht" sind, wie einst Dürer seinen Anspruch an die zeitgenössische Kunst formulierte. Dazu gehören Porträtmalereien von Hans Wertinger, Jakob Seisenegger, Nicolas Neufchatel, Hans Mielich und dem Meister des Angerer Bildnisses genauso wie etwa die Passionstafeln des Ulmer Hans Schüchlin, datiert um 1480, eine herrlich herausstaffierte Dornenkrönung Christi eines Münchner Anonymus um 1500 oder drei Heiligenbilder von Hans Schäufelein, deren ein-dringlich leuchtende Farben ihre Wirkung ebensowenig verfehlen wie die koloristischen Feinheiten eines nach 1537 entstandenen Schmerzensmannes des Cranach-Sohnes Lucas.

Den Rang der Schäferschen Sammlung, so der stolze Museums chef Joachim Kruse, könne man gar nicht hoch genug einschätzen. "Gemeinsam mit Coburg bieten Frankens Museen, angefangen beim Main-fränkischen in Würzburg über die Frankische Galerie in Kronach und das Germanische Nationalmuseum Nürnberg bis hin zu Bambergs Altdeutscher Galerie, einen Bestand an Malerei dieser Epoche, der wohl einzigartig ist." Gute Nachrichten aus der Provinz.

ULRICH HAMMERSCHMIDT

Geht Robert Jungbluth ans Josefstädter Theater?

dpa, Wien Der Generalsekretär der Österreichischen Bundestheater, Robert Junebluth, hat in einem Interview mitgeteilt, daß er seinen bis 1993 gültigen Vertrag vorzeitig aufzulösen gedenke. Er wolle an die Spitze des Wiener Theaters in der Josefstadt hinüberwechseln. Als Termin für sein Ausscheiden aus dem Staatsdienst nannte er das Jahr 1988. Der nach Boy Goberts Tod ernannte Direktor des Theaters in der Josefstadt, Otto Schenk, hat zu den Plänen Jungbluths betont, eine Zusammenarbeit mit diesem wäre für ihn "ideal".

Wieder zahlreiche Bronzefunde in Olympia dps, Athen

Eine große Zahl bronzener Kleinplastiken haben die diesjährigen Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts im antiken Olympia ans Licht gebracht. Die deutschen Archäologen sind bei Grabungen im Gebiet des Prytaneions von Olympia in Erdschichten aus dem frühen 7. Jahrhundert v. Chr. auf Reste von Feuerstellen und Tierknochen gestoßen, die darauf schließen lassen, daß dieses Areal als Lager- und Kochplatz für Bestcher der olympischen Spiele ge-dient hat. In Tiryns auf dem Peloponnes wurden in diesem Jahr die Funde der Grabungen vergan-gener Jahre zur Publikation vorbereitet. Dabei konnte erstmals nachgewissen werden, daß schon in der frühen Bronzezeit große Keramikgefäße auf seinell rotierenden Töp-ferschelben gedreht worden sind.

Literatur-Gesellschaft in Osterreich

Pheu.

Property years g

etan a limita

A CONTRACTOR

The second

135-15 July 1351 255

- this

and the second

September 1

 $z_{4+\frac{1}{4}+}$ 

 $\mathcal{F}_{a_{0},b_{0},a_{0}}^{a_{0}}$ 

Same Barrier Barrier

an Ash

5-1 14 354 14 354

tris may

ME

Heten

Ship

Sen ... the Zu

Vorte

PARTIE DE L'ANDRE DE L

The state of

atte a

Jehn

Spring County 34

The Republica

The state of the s

Andr

 $(((a_{i,k})_{i\in I})_{i\in I})$ 

The state of the s

THE STATE OF THE S

A poster propint

del Gene &

A STATE OF THE STA

The racilla of

Christin Ander

San Miles See

Sentenced Lat. See

Wheele H

of March 14 7 6

4.7 2010

. ite

in a sangger

1.000634

Sections.

14 Higgs

Starte

1 - 12, 13 mag

---- $\langle (2, 1)^{-1}(3) \rangle \sim \lambda^{\frac{1}{2}} \eta_{10}^{\frac{1}{2}}$ 

1 Malle

47

a digi

1.7 50

1.34

T-12

. .

e Ny∎

dpa, Wien Ein Hauch von Melancholie lag kürzlich in Wien über der Feier zum 25jährigen Bestehen der österreichischen Gesellschaft für Literatur. Hans Weigel, Martin Esslin und der Gründer und Leiter der Gesellschaft, Wolfgang Kraus, beschworen die Zeiten herauf, da es in Wien ein literarisches Leben noch nicht gab, da auch ein Elias Canetti mit 20 Zuhörern vorlieb nehmen mußte. da man aber noch über Persönlichkeiten wie Heimito von Doderer oder Max Brod verfügte. Die Literatur-Gesellschaft hat in den zurückliegenden 25 Jahren hochkarätig besetzte Symposien veranstaltet sowie vielen Autoren und Theaterleuten aus Ungarn, der Tschechoslowakei, Rumanien und der Sowietunion über Wien fluchtbare Kontakte mit dem Westen ermöglicht.

Kurdische Grammatik in deutscher Sprache

epd, Bonn Eine kurdische Grammatik hat das Kurdische Institut in Bonn herausgegeben. Es handelt sich um das erste Grammatikwerk in deutscher Sprache. Die redaktionelle Leitung für das 400 Seiten umfassende Buch hatte der Göttinger Professor für Iranistik, Daniel Nielsen Mackenzie. Als Grundlage diente die von einem französischen Verlag im Jahre 1970 herausgebrachte Grammatik von Djeladet Ali Bedir Khan und Roger Lescot. Im deutschsprachigen Raum leben rund 500 000 Kur-

#### DAS AKTUELLE TASCHENBUCH

Freunden des gepflegten Schauders seien die "Viktorianischen Gespenstergeschichten empfohlen, die den Leser aus der harmlosen Alltäglichkeit unvermittelt in die Welt des Übernatürlichen entführen. Die Schauplätze sind klassisch: in düsteren Gebäuden und inmitten sturmgepeitscher Landschaften werden "ganz normale Leute", die beim Gedanken an Geister und Gespenster bloß spöttisch zu lächeln pflegten, eines Besseren belehrt. Mary Elizabeth Braddon, Edith Nesbit, Joseph Sheridan Le-Fanu und Charles Dickens gehören zu den bekanntesten Autoren die in dieser Anthologie von schit Geschichten versammelt sind no Franz Rottensteiner (Hg.): Viktoris-

Düsseldorf: E. W. Korngolds Oper "Die tote Stadt" unter Günter Krämer

### In der Kapelle der Erinnerungen

Daß mit diesem Stück etwas nicht stimmt, daß es mehr verschweigt als preisgibt, daß es Geheimnisse hütet und Irrwege auslegt, hatte man immer gespürt, wenn man ihm begegnete. Und das ist in den letzten Jahren häufiger vorgekommen. Eine Aufführung von Korngolds "Die tote Stadt\* ist nicht mehr als Ausgrabung zu bezeichnen. Das Staatstheater Darmstadt und die Deutsche Oper Berlin haben das Werk jüngst gespielt; die Berliner Aufführung wanderte weiter an die Wiener Staatsoper und in einige Fernsehkanäle. Das ist in der Tat eine Situation, in der man beginnen darf, sich auf der Bühne Gedanken über das Was und Wie des Stückes zu machen.

Eben das geschieht jetzt in der Inszenierung von Günter Krämer an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Nicht, daß Krämers Aufführung Antwort gäbe auf all die Fragen, die man an das Stück hat. Nein, sie entläßt einen mit vielen Rätseln.

Korngold hat nicht einfach Georges Rodenbachs Roman "Bruges la morte" zur Oper gemacht. Bei Rodenbach geht das alles geradeaus. Viane trauert seiner verstorbenen Frau über die Maßen nach; sein Haus ist eine "Kapelle der Erinnerungen". Ihre Ophelia-Gestalt sucht er bei Wanderungen längs der Kanäle des "toten", weil längst vom Meer abgeschnittenen Brügge. Da begegnet er eines Tages einer Frau, die der Verstorbenen aufs Haar gleicht. Er macht sie zu seiner Geliebten. Sie betrügt

welt, selbst das Andenken an die Tote ist ihr nicht heilig. Sie spielt mit der Haarsträhne, die gleichsam als Reliquie von Viane verehrt wird. Viane ermordet die Geliebte.

Das mag auf den ersten Blick genauso aussehen wie die Opernhandlung. Nur mit dem Unterschied, daß in der Oper Paul, wie Viane nun heißt, das ganze Liebesverhältnis mit Marietta samt seinen lethalen Folgen nur träumt. Tatsächlich versinkt ja Paul im ersten Akt in Schlaf und wacht erst im dritten wieder auf. Der Zuschauer bekommt eine Nase gedreht, wenn er die doppelte Handlungsführung überhaupt realisiert, wobei ihm auch diese Inszenierung in

so freudianischen Stück der Traum die Wirklichkeit und die Wirklichkeit eine Imagination sei. Das, was da auf der Bühne verhandelt wird, interessiert ihn weit weniger als die psychischen Motive. Warum kann Paul sich nicht losreißen von dieser Erinnerung an seine Marie, deren Geist immer wieder über die Szene wandelt? Ist er schuldig an ihrem Tod, hat er sie gar ermordet und wird deswegen von ihrem Geist gequält und in neuen Wahnsinn getrieben? Hat sie ihn betrogen? Oder ist sie vielleicht gar nicht tot, hat ihn nur verlassen? Die Aufführung stellt Fragen über Fragen

Das ist eine Methode, wie sie Hitch-

Düsseldorf nicht genügend hilft.

Aber Krämers Idee ging wohl oh-nehin in die Richtung, daß in diesem an ein banales Geschehen.

und insbesondere Hitchcocks "Rebecca" wird von Krämer und seinem Ausstatter Reinhard ausgiebig geplündert, wie überhaupt der Filmzitate in dieser Inszenierung unzählige sind. Das deckt sich mit der an der Oberfläche ganz glatten und durchstiusierten Erzähl-Asthetik der Auffüh rung, die eine Reihe von ungewöhnlichen und eindrucksvollen Bildern wagt. So läßt Krämer die Commediadell'arte-Sequenz, in der, stets im Traum, Mariettas Wanderbühne auftritt, von einem Pulk Kunstradfahrergestalten, die da auf der Bühne ihre engen Schleifen und Kreise ziehen. auf ihren absolut lautlosen Fahrrädern. Das kreist in sich auf eine ganz surreale Art, die bestens in den Traum paßt, und hat zugleich einen

seltsam faszinierenden Bühnenreiz. Musikalisch fällt die Sache um einiges einfacher aus. Richard Versalle. Bayreuths Tannhäuser, singt den Paul mit kräftiger und höhensicherer Stimme, Agnes Habereder die Marietta mit recht forcierter, dramatische Substanz nur vortäuschender Stimme. Sie ist ein bißchen zu Monroe-kokett, er etwas einsilbig gesund

für seine Partie. Korngolds Musik wird von Bohumil Gregor sehr auf Härte und Schärfe getrimmt, um ihr das Verdikt einer Kreuzung aus Lehár und Puccini zu nehmen. Freilich, man hat diese Musik wohl einst für besser gehalten, als sie tatsächlich ist.

REINHARD BEUTH

Das Centre Pompidou in Paris zeigt "Das Japan der Avantgarden 1910–1970"

### Hieronymus Bosch ohne Kimono

Gewissermaßen ein weihnachtli-ches Geschenk bietet das Centre Pompidou mit "Japon des avant-gardes 1910-1970". Die Ausstellung setzt in ihrer umfassenden Thematik die Reihe von "Paris-New York", "Paris-Berlin", "Paris-Moskau" fort, die mittlerweile zum Gütezeichen des lentre geworden ist. Schließt man die enormen Besuchermassen ein, so vermag man geradezu klaustrophobische Verwirtungszustände zu entwickeln – ähnlich denen eines Gaijin (Fremden), der sich plötzlich in der Metropolis Tokio wiederfindet.

Auf Weisung des Kaisers beschloß Japan in der Meiji-Revolution 1868. den Westen in Wissenschaft und Technik in kurzer Zeit einzuholen. Es wurde alles importiert, einschließlich wesentlicher Prinzipien des politischen Systems. Zugleich bildete sich eine künstlerische Avantgarde heraus, die sich von den traditionellen Wurzeln löste und durch Übernahme westlicher Ideen und Kunstströmungen das Vakuum zu füllen versuchte, in das sie sich manövriert hatte. Das Verdienst der Ausstellung ist es, diesen Zwiespalt sichtbar zu machen.

Es ist das erste Mal, daß der Anspruch erhoben wird, sämtliche Dimensionen des künstlerischen Schaffens der japanischen Avantgarde von der Architektur, über Film, Literatur und Photographie bis zur Malerei, Skulptur und zum Industrial Design umfassend carzustellen. Wie oft bei solchen grundlegenden Unternehmen, wurde auch hier des Guten zu

diversen Vldeoschirme, die auf Kleinstformat mit englischen Untertiteln das filmische Schaffen darbieten. Auch die sorgsam hinter Glas ausgestellten Bücher – natürlich kann es in einem Museum nicht anders sein -, die zudem des öfteren nur japanische sprechen, das nicht eingelöst wird. Da sind die die Ausstellung begleitenden Filmzyklen und Kolloquien schon sinnvoller.

Japans avantgardistische Maler wandelten auf den Spuren des Kubismus (Togo Seji, "Mann mit Hut"), des Blauen Reiters (Yorozu Tetsugoro, "Landschaft zwischen Bäumen", 1918), des Fauvismus, Surrealismus (Koga Harue, "Der intellektuelle Ausdruck schneidet die Linie der Realität", 1931) und wie die gängigen Kunstströmungen sonst noch hießen. Allerdings liefen sie oft dem Geist des Westens nur hinterher, was teilweise zu recht mediokren Resultaten führte. Besonders breiter Raum wird den abstrakten Künstlern sowie den Surrealisten eingeräumt, deren Namen in Europa jedoch keinen Klang haben.

Auffallend ist, wie viele der japanischen Künstler sich zu Zirkeln zusammenschlossen. Das entsprang nicht nur der japanischen Mentalität. lieber in einer Gruppe als einzeln aufzutreten. Es war auch das Ergebnis einer Frontstellung gegen die Anfechtung der Tradition und der Traditionalisten. Einer der bedeutendsten dieser künstlerischen Zusammen-

Yoshihara Jiro, der zu ihr gehörte überzeugt bei dem Bild "Mudai" (1962) durch seine Spontaneltät, mit der ein nicht ganz geschlossener weißer Kreis auf den überdimensionier ten schwarzen Grund gebannt wurde. Allem Avantgardismus zum Trotz lassen sich die Liniitisse dei Zen nicht verkennen.

Wenn sich der Besucher Werken gegenübersieht, die unangefochtenen Anspruch auf Originalität erheben können, sieht er sich allerdings mit ästhetischen Kategorien konfrontiert, die nichts mit den landläufigen jepanischen Schönheitsidealen Kirschblüte, denen man durchaus auch im Tokioter Alltag begegnet, zu tun haben. Die morbiden, an Särge erinnernden Kreationen von Arakawa Shusaku, "Sleep Fragment II" und "Untitled Endurance I" (1958), sowie die diversen aus Seegetier, Korallen und verschiedenen künstlichen Materialien bestehenden Gebilde von Kudo Tetsumi, Philosophie der Machtlosigkeit" oder "Kettenreaktionen innerhalb eines Elementarkörpers in X", scheinen eher dem Hirn eines zeitgenössischen Hieronymus Bosch entsprungen zu sein.

Da erholt man sich dann gerne bei den Architekturmodellen von Kenzo Tange, einem Toshiba-Staubsauger und den mit Schmetterlingen ge schmückten Couturekleidern von Hanae Mori. (Bis 2. Mārz, Katalog 315 BEATRICE SCHAFFHAUSER

Im Vorgriff auf den Strauss-Zyklus: "Daphne" unter Sawallisch in München

#### Sehnsucht nach dem grünen Arkadien Karl Böhm uraufgeführten Stück den

Für die Saison 1987/88 hat Wolfgang Sawallisch einen kompletten Richard-Strauss-Zyklus im National- sowie im Cuvilliés-Theater geplant. Wo, wenn nicht in Straussens Vaterstadt München, soll das Publikum Gelegenheit haben, solche Raritäten wie "Die ägyptische Helena" oder den "Friedenstag" zu hören? Vieles – "Arabella", "Der Rosenkavalier" - steht ohnehin auf dem Spielplan, anderes wird aufpoliert.

"Daphne" war nun die erste Neuinszenierung im Hinblick auf 1988. noch in dieser Saison werden "Salome" mit Hildegard Behrens unter August Everdings Regie und "Ariadne auf Naxos" in der Fassung mit dem "Bürger als Edelmann" unter Rudolf Noelte folgen. Szenisches Glück war der

"Daphne" leider nicht beschieden. Der englische Regisseur John Cox, zum ersten Mal in München und zum ersten Mal zusammengespannt mit dem bulgarischen Bühnenbildner Mihail Tschernaev, mag sich eine ganze Menge gedacht haben - auf der Bühne zeigt sich es nicht.

Cox sieht in dem 1938, also mitten im Dritten Reich in Dresden unter ster schwingt mit. Das dürftige Thea-

bewußten Akt einer Verweigerung. So wie Daphne sich ihren menschlichen und göttlichen Liebhabern entzieht, habe sich Strauss dem politischen Zugriff eines Systems entzo-

Das ist schön behauptet, schwer zu belegen und auf der Bühne nahezu überhaupt nicht umzusetzen. Denn Cox und Tschernaev geben den nebulos-mythischen Raum nicht auf. Daphnes Naturmystik, die Liebesattacke des Leukippos und die Hybris des Gottes Apoll – alles wird eins zu eins auf die Bühne gehoben, ohne den geringsten Versuch einer Deutung, ja, auch nur eines Fragezei-

Von selber" spielt sich "Daphne" jedoch nicht. Joseph Gregors bemühter Text gewinnt nie Plastizität; nie wird der dramatische Knoten geschürzt, nie eine Haltung szenisch begründet. Die schillernde Farbpalette der Musik singt und klingt vor sich hin. Bemerkenswert gut übrigens das soll eingeräumt werden -, denn Sawallisch ist als Strauss-Dirigent kaum zu übertreffen, und sein Orcheter läßt allerdings den Wunsch nach einer bloß konzertanten Aufführung groß werden.

Die Inszenatoren wurden am Schluß reichlich mit Buhs eingedeckt. Besonders wütend war das Publikum über den grellen Ungeschmack der Kostüme und Bauten (hier: der Treppen). Sicher, Kurt Moll hätte für seine Ausstattung als Peneios Schmerzensgeld verlangen können, aber ganz falsch war es nicht, daß Tschernaev auf den zweifellos werk-immanenten Kitsch der "Daphne" reagierte. Doch das ist mit Strauss an so heiliger Stätte nicht erlaubt. Hier hat silbrig-grünes Arkadien zu herrschen.

Gesungen wurde bemerkenswert. In der Titelrolle, zum ersten Mal bei uns, die Primadonna aus Dresden, Ana Pusar. Ein Labsal an weich-voluminösem Altklang: Marjana Lipovseks Gaea. Als Leukippos machte der intelligente Claes H. Ahnsjö gute Figur, und Bayreuths künftigen Lohengrin lernt man als Apoll kennen: Paul Frey, stimmkräftig wie sonst nur noch der junge James King.

BEATE KAYSER



Der Mann mit der irischen Nasal-Rock- und Popstar Bob FOTO: TSCHAUNER

### Bob Geldofs Platte "Deep In The Heart Of Nowhere" Kundschaft der Liebe

Er ist 30 und hat doch wohl eine der ungewöhnlichsten Biographien aufzuweisen, die das Showgeschäft zu bieten hat: Einst begann er sich einen Namen zu machen als kreativer Kopf der New-Wave-Gruppe .Boomtown Rats"; dann holte ihn Alan Parker in seinen Pink-Floyd-Film "The Wall", und 1985 war er der Initiator des weltumspannenden Hilfeprogramms "Band Aid", mit dem in einem grandiosen Medienspektakel die Großen und Größten der Pop- und Rockwelt für die Hungernden in Afrika musizierten.

Materiellen Gewinn hat Bob Geldof (der in England mit seiner gerade erschienenen Autobiographie "Is That It?" außerst erfolgreich war) von seinem Idealismus keinen gehabt. und um so mehr ist zu würdigen, daß er seine erste Solo-Longplay "Deep In The Heart Of Nowhere" nicht zur sentimentalischen Anklage umstilisiert hat (Phonogram 830 607-1).

Nichts erinnert auf dem Album an sein missionarisches Tun, und so ist diese Platte eine Autobiographie ganz anderer Art geworden - ein in bestem britischen Pop-Mainstream verfertigter Cluster der Melancholie, die ihm

eigen ist, eine Kundschaft von Liebe und Herzlosigkeit in unserer Zeit, von Streben nach tieferer Erkenntnis als gemeinhin in Pop-Breiten üblich, von Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Nirwana, verlorener Jugend, dargeboten mit der unverkennbar "flachen", unterkühlt, zurückgenommen und "relaxt" wirkenden irischen Na-Salstimme.

Hier gibt es raffinierte poetische Formen ebenso wie inhaltliche Nachdenklichmacher; hier gibt es, zu simplem Vierviertel, mal an John Lennon erinnernde Einfachheit, mal ungezügelt improvisiert wirkende zweistimmige Passagen, mal zarte Reggae-Zitate zu Sprechgesang, mal regelrechten Beach-Boys-Pop mit Gaststar Eric Clapton (!) als Introdukteur und durchaus auch mal verhaltene Dramatik (wie in "I Cry Too"), die sich erst im Refrain Bahn bricht und geschmacksfest an sämtlichen Kitsch-und-Schmalz-Falschbeiten

von neuzeitlichen Schmusegruppen wie A-ha vorbeisteuert. Und allein schon die langsame Ballade "August Was A Heavy Month" ist das Geld der ganzen Platte wert.

ALEXANDER SCHMITZ

#### Sind Engel kindisch?

aib. - Ein Gang über den Weihnachtsmarkt kann dogmatische Schwierigkeiten machen. Das geflügelte Kroppzeug ist ja vielleicht ganz nett - aber es lächelt. Das ist höchst bedenklich. Dürfen, ja, können Engel überhaupt lachen?

Die Angelologie lehrt, Engel seien reiner Geist". Demnach müßten sie Pointen verstehen Doch andererseits sind sie so unbeteiligt, so unbetroffen von allem Irdischen, daß man sich Lachen bei ihnen nicht vorstellen kann. Als Jean Paul sagte, der Engel lache über den Menschen, der Erzengel über den Engel und Gott über alle, da hat er nur eine allzu menschliche Skala der Schadenfreude skizziert.

Engel sind ernste Wesen, denn sie haben ein ernstes Amt. Sie sind Botschafter, griechisch "angeloi". Der Gattungsbegriff "Engel" ist al-so eine Amtsbezeichnung. Durchsucht man die Bibel nach Auskünften über Engel, so findet man außer gestrengen Cherubim und Sera-phim auch überirdische Boten, die in persönlichen Aufträgen kommen und auffällig oft mit den Mysterien der Zeugung zu tun haben. Diese Boten waren kein Geflügel, man hat sie sich eher als pilgernde Seher

Die frühe christliche Kunst hat sich nach der Bibel gerichtet. Dort sind die Engel ausnahmslos ernste Männer, meist in antiker römischer Tracht mit Toga, Tunika und Pallium einherkommend - und ungeflügelt (1), um sie von den heidnischen Genien und Viktorien abzugrenzen. Noch Grünewald malte den Engel der Verkündigung als bärtigen

Als es später beliebt wurde, in geistloser, aber sinnlicher Schönheit zu schwelgen, verloren die En-gelbilder ihre Herbheit. Sie wurden weiblich und schließlich sogar kindlich, ja, kindisch. Die pausbäkkigen Barockengel, vollends die musizierenden Putten würde ein Cherub mit Feuer und Schwert aus-

Die Geburt Jesu ist ungemein ernst gemeint, obwohl "frohe Botschaft", sie wurde angekündigt mit der Beschwichtigung "Fürchtet Euch nicht!". Heutzutage, umgeben von der vertrauten Lieblichkeit lachender Engelchen, möchte man manchmal am liebsten ausrufen:

### Sixtina hinterm Christbaum

Dresdener Weihnachtserinnerungen 1810 / Von WILHELM v. KÜGELGEN

Wir arbeiteten und spielten uns in den Wickelkindern entlehnten Ge- heute noch andere Interessen für uns den Spätherbst und Winter hin- stalt, reichlich mit Zucker hestrent stab ein, bis die Weihnachtszeit sich mit ihrem wunderbaren Treiben nahte und auch unsere Beschäftigungen mit dem Stempel des Geheimnisses bezeichnete. Das gemeinschaftliche Spielen hatte nun ein Ende, jeder kramte und kleisterte für sich, und keiner durfte hinsehen, was der ande-

Zu letzterem verpflichtete man sich durch Eide, die sehr leicht zu halten waren, da jeder, genügend von seinem eigenen Werk erfüllt, wenig Neigung hatte, von dem anderen Notiz zu nehmen oder etwas davon zu erwarten. Auch mag sich der alte Satz, daß Geben seliger als Nehmen sei, am meisten in den gegenseitigen Geschenken bewahrheiten, die sich Kinder machen, deren Gaben außer dem Gefühlswert, den jedoch nur der Geber damit verbindet, nicht den geringsten Wert zu haben pflegen, wie denn auch der Empfänger immet sicher ist, daß jener sich das Ding gewißlich nicht vom Herzen gerissen hat, sondern selber nicht gebrauchen

Wo nun die eigene Kunstfertigkeit nicht ausreichte oder es an Material iehlte, kauften wir das Fehlende auf dem Weihnachtsmarkt, der in Dresden nach einem eigentümlichen Backwerke der Striezelmarkt genannt wird. Denn acht Tage vor dem Feste pflegte sich der Dresdener Altmarkt mit einem ganzen Gewimmel höchst interessanter Buden zu bedecken, die abends erleuchtet waren und große Augenbust gewährten.

Was Kinder einander am liebsten schenken

Das Glitzern der mit Rauschgold, mit bunten Papierschnitzeln und goldenen Früchten dekorierten Weihnachtsbäume, die hell erleuchteten kleinen Krippen mit dem Christuskinde, die gespenstischen Knecht Ruprechts, die Schornsteinfeger von gebackenen Pflaumen, die eigentümlich weihnachtlichen Wachsstockpyramiden in allen Größen, endlich das Gewühl der Käufer und höfliche Locken der Verkäufer, das alles regte festlich auf.

Hier drängten auch wir uns des Abends gar zu gern umher, schwelgend in dem ahnungsreichen Dufte der Tannen, der Wachsstöcke, Pfefstalt, reichlich mit Zucker bestreut, vor allen zahlreichen Bäckerbuden auslagen und Löwenappetit erregten. Nach genauester Prüfung alles Vorhandenen kauften wir dann einige kleine grine oder rote Wachsstockpyramiden, auf Kartenblätter gewikkelt, das Stück zu einem Pfennig, sogenannte Pfefferkuchenzungen zu iemselben Preis oder ein paar Bogen bunten Papiers, um unsere Privatbescherung damit auszustatten.

Inzwischen konnten wir in unserem Eifer den vom Kalender angege benen Zeitpunkt nie ganz erwarten und fingen schon an vorhergebenden Abenden an, in Alkoven oder andren verdachtlosen Winkeln unsern Kram geschmacklos aufzustellen, zündeten einige Wachsstockschnittchen dabei an und überraschten uns dann gegen-seitig unaufhörlich, bis der wahre Heilige Abend herankam und uns alle

In dem geräumigen Wohnzimmer meiner Mutter stand ein schönes Bild, das, auf einigen Stufen erhöht, den mittleren Teil der Hauptward fast bis zur Decke füllte. Es war dies eine Kopie des berühmten Dresdener Raffael, die mein Vater unlängst vollendet und der Mutter geschenkt hatte. Diese Kopie wurde damals dem Originale gleichgestellt. Es schien dasselbe, nur ohne die Mängel, wel-che Zeit und frühere Verwahrlosung hinzugetan hatten.

Große Summen waren schon vor der Vollendung dafür geboten worden, allein mein Vater wollte sich nicht davon trennen; es sollte das Schutzbild des Hauses werden und unter dem himmelreinen Auge dieser Mutter Gottes sollten seine Kinder heranwachsen. Auch knüpften sich sehr selige Kindererinnerungen an dieses Bild, unter dem wir saßen und das ich anzublicken pflegte, wenn die Mutter am Sonntag morgen aus der Heiligen Schrift vorlas und uns aufmerken lehrte auf die Worte unseres Erlösers. Seinen vollen Zauber entfaltete es indessen erst am Weihnachtsabend, wenn die vielen Kerzen brannten und das magisch beleuchtete, wie von innerem Licht durchglühte Bild zu leben schien.

Dieses herrlichen Anblicks erfreuten wir uns zuerst im Jahre 1809, da Volkmanns und Senff die ersten Weihnschten mit uns verfeierten. Die ganze kleine Gesellschaft schien die Augen nicht wieder abwenden zu wollen, und fast hätte es notgetan,

**KULTUR** 

Unterdessen wir uns nun unseren Tischen nahten und die Herrlichkeiten in Augenschein nahmen, mit denen man uns beschenkt hatte, wurde Senff vermißt. Man hörte aber, daß er gebeten habe, ihm nicht zu folgen. und siehe da! - als die Kerzen des Lichterbaumes im Ersterben waren, da flogen plötzlich die Flügeltiren auseinander und ein Lichtmeer

Große Begeisterung, als Konstantinopel brannte

Senff hatte den Fußboden des gro-Ben Vorsaales dicht versetzt mit Hunderten von kleinen Lampen, die er aus Nußschalen gebildet und zu ei-nem riesigen Halbmond vereinigt hatte. In die Höhlung dieses Türkensterns, der wie Pontius ins Credo in unseren Weihnachtsabend nafite hatte er die kunstvoll gefertigten Ge-schenke aufgestellt, die er für uns Kinder gearbeitet hatte: für mich einen Prachtschild mit silbernem Adler, für Alfred einen nicht minder schönen Löwenschild. Der Effekt des Ganzen war sehr überraschend, doch Senff hatte noch mehr zu bieten.

Als man sich satt gesehen hatte, schlug der ideenreiche Künstler der Gesellschaft vor, ihm nach dem Hinterhause zu folgen. Dort befand sich ein zweiter Vorsaal, der zu den Gemächern meines Vaters führte, und hier hatte Senff auf der Diele aus kleinen von Papier gemachten Häusern, Palästen und Moscheen die Stadt Konstantinopel aufgebaut. Man konnte nichts Saubereres sehen als diese Panierstadt. Dichtgestreuter weißer Sand bezeichnete das Land, blauer

Nachdem nun Senff eine skizzenhafte Erklärung der hervorragendsten Punkte gegeben, bemerkte er, daß Konstantinopel häufig abzubren-nen pflege, und damit legte er einen Zunder unter das erste Haus der Vorstadt Pera. Bald brach die Flamme aus, ergriff das nächste Gehäude und die ganze Straße, verzweigte sich nach anderen Straßen, sprang in die Brunnen, die mit Spiritus gefüllt waren, und verbreitete sich über die ganze Stadt. Zuletzt wurde das Serail ergriffen, dessen zahlreiche Türm-chen als Miniaturfeuerwerk aufsprühten, die Vorstellung mit Knall-



Raffaels Sixtinische Madonna in Dresden. Der hier abgedruckte Text Kügelgens, in dem sie eine so große Rolle spielt. stammt aus den "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" von 1870

### Pater Immanuel, der Orpheus vom Berg Zion

der Öffentlichkeit zu sehen war, in einer Ausstellung in unserer Jerusalemer Abtel gezeigt werden. Auch die persönliche Bibel des Künstlers, mit seinen Anmerkungen und kleinen Skizzen, wird in der Ausstellung, die anläßlich des 100. Geburtstags Chagalls zwischen dem 15. Mai und dem 10. Juli 1987 stattfinden wird, zweifellos ein großes Publikum finden."

Pater Immanuel, der in Trier, München und Straßburg Philosophie und Theologie studiert hat und seit 1969 Prior der Dormitions-Abtei auf dem Zion-Berg ist, erhielt die Bibel "von einem Freund Chagalls". Zum Geburtstag wird im Rahmen eines Sonderkonzerts in der Abtei ein Werk für Trompete und Orgel von Peter Eben gespielt; die Komposition wurde von vier der "Zwölf-Stämme-Fenster" Chagalis in der Hadassah-Synagoge in Ein Karem inspiriert.

Dies alles erzählt Pater Immanuel mit sichtlicher Begeisterung. Die Vorbereitungen für diese Kunstpremiere in seiner Abtei, der einzigen Benediktiner-Abtei im Nahen Osten, sind schon in vollem Gange. Nach Jahren, in denen die Abtei schon zur Tradition gewordene musikalische Programme geboten hat, bringt sie nun zum ersten Mal auch bildende Kunst vors Publikum.

Kunstausstellungen sollen ein zusätzlicher Weg sein, Menschen aller Religionen zu gemeinsamer existentieller Erfahrung zusammenzuführen", sagt Pater Immanuel, den wir in seiner Abtei auf dem Zionsberg treffen. Wenn er nicht in Jerusalem oder im Ausland auf Vortragsreise ist, kann man den energischen Mönch meistens in Tabgha treffen, und zwar in der Brotvermehrungskirche. "Hier haben wir einen Freizeitplatz, wo wir Behinderte zum Urlaub einladen. Im Verlauf des ersten Jahres, das wir gerade abgeschlossen haben, haben 1500 behinderte Kinder und Erwachsene je ein bis zwei Wochen Erholung von dem Leben in Anstalten in der Freiheit des ausgedehnten Parks Tabghas verbracht."

Das Grundstück in Tabgha mißt vier Hektar, mit 2500 Oliven-, Pampelmusen- und Zitronenbäumen, und bietet einen wunderschönen Ausblick auf den See Genezareth. In zehn großen und vier kleinen Zelten wohnen jeweils etwa 120 Behinderte. Christen, Juden und Moslems (die gemeinsame Sprache ist Hebräisch) genießen vor allem das 100 Meter lange Schwimmbassin, das auf verschiedenen Niveaus liegt (Tabgha bedeutet auf griechisch sieben Quellen). Des Wasser ist 24 Grad Celsius völlig neues Gefühl der Freiheit.

Das Projekt, von der Abtei finanziert, wird von einem Ehepaar aus Krefeld geleitet, das auch Lehrer für Behinderte ausbildet. Sie werden dabei von Freiwilligen aus der Bundesrepublik unterstützt. In jedem Falle werden die Behinderten von ihren eigenen Betreuern begleitet. Vor kurzem verbrachten zwei Gruppen von spastisch Behinderten aus München ihre Ferien mit behinderten Israelis und lauschten einem Konzert der Jerusalemer Solinten.

Die Jerusalemer Solisten sind auch so ein Lieblingsprojekt von Pater Immanuel, dessen Leidenschaft für Musik in den vielen musikalischen Ereignissen in seiner Abtei ihren Ausdruck findet, besonders während der alljährlichen Weihnachts-Liturgica. Die Jerusalemer Solisten, eine Kammermusikgruppe aus führenden Musikern, sind nicht zuletzt auf Anregung und durch die Initiative von Pater Immanuel zusammenge

Die Liste der von dem Prior veranstalteten Konzerte ist überaus eindrucksvoll Allein in der Saison 1985/86 konzertierten in der Abtei (und fanden dort auch Unterkunft) acht Chöre und drei Orchester aus der Bundesrepublik, dazu 20 Organisten aus ganz Europa. Für das kommende Jahr erwartet man zehn Chöre und drei Orchester, darunter die Junge Deutsche Philharmonie aus Bonn

Fünfzehn Jahre lang hatte der Prior selbst Geige und Gitarre gespielt. Aber jetzt, meint er, findet er einfach nicht mehr genügend Zeit dafür. Die Musik als solche muß hinter dem Werk der Versöhnung zwischen Juden, Christen und Moslems, Deutschen und Israelis, Israelis und Arabern zurückstehen.

Eine der vielen deutschen "Konnektionen" Pater Immanuels ist die Bet-Josef-Schule für theologische Studien, die von der Abtei geleitet wird. "Ohne Übertreibung", so der Prior, eine der höchst qualifiziertesten Schulen der Theologie in der Welt." Jedes Jahr lehren 25 Professoren aus Europa und zehn Professoren der Hebräischen Universität von Jerusalem 35 Studenten des dritten und vierten Studienjahrs, die unter 300 Kandidaten aus der Bundesrepublik ausgewählt werden. Es handelt sich um ein deutschsprachiges Pro-

Musik in den vielen Konzerten. gramm; Pater Immanuel verhandelt zur Zeit über ein gleichartiges, wenn auch nicht formelles Studienprogramm in englischer Sprache für amerikanische Studenten.



im wogenden Festtagstrubel, in dem Amsteurinstrumentalisten den Weihnachts-Evergreen schlecithin fiedeln, blasen oder singen. Einer Maus verdankt die Welt diese Weise. Sie zernagte, so erzählt der amerikanische Schriftsteller Paul Gallico, in der Nacht des 23. Dezember 1818 die Blasebälge der Orgel in der St.-Nikola Kirche im österreichischen Oberndorf und setzte das Instrument außer Betrieb. Um der Gemeinde wenigstens ein Weihnachtslied bieten zu können, entstand über Nacht die nachmals welthekannte Melodie des Dorforganisten Franz Xaver Gruber zum Text von Joseph Mohr.

125 Jahre später saß im sonnigen Kalifornien Irving Berlin am Klavier und schwitzte über einem Weihnachtslied für den Film "Holiday Inna. Bing Crosby sollte es singen in einer Szene, die ihn melancholisch am Flügel zeigte, weil er seinen Nachtelub verkaufen mußte. Ausgerechnet aus dieser Situation entsteht White Christmas" - das einzige Weihnachtslied übrigens, das einen "Oscar" erhalten hat "Mit dem Song brauchst du vor "Stille Nacht" keine Angst zu haben", soll Crosby zu Berlin nach der Aufnahme gesagt haben. Er behielt recht: Jahr für Jahr kämpfen seither "White Christmas" und "Stille Nacht" um den ersten Platz auf der Weihnachts-Hitparade

Beide Lieder sind natürlich Geschmackssache. Der Text der "Stillen Nacht", losgelöst von der Melodie, hält in der Tat einem literarischen Test nicht stand. In geradezu deutschfeindlichem Telegrammstil wird hier die frohe Botschaft verkündet, und ohne die eingängige Melodie im wiegenden 6/8-Takt wäre der kompositorische Schnellschuß aus Österreich längst vergessen. "White Christmas" darf man wohl einen überaus hohen Schmalzgehalt nachsagen. Aber der Erfolg des Liedes muß auch aus der Zeit verstanden werden: Der Zweite Weltkrieg tobte wenn auch nicht in den USA), und viele Frauen mußten auf Weihnachten mit Mann oder Freund verzichten.

Beim Vergleich zwischen \_Christmas Carols" und Weihnachtsliedern fällt auf, daß im deutschen Liedgut "der Knahe", "das Kind", "Jesus" häufig im Mittelpunkt steht und infolgedessen Allegro oder Allegretto thematisch nicht die richtigen Tempi sind. Selbst wenn es um "Friede", Freude" und "Glockenspiel" geht, wird die Stimmung kaum lebhafter.

C tille Nacht, heilige Nacht" klingt deutsche Weihnachtslieder: "Ruhig Des aus Radios, auf Christkindl- wiegend", "mäßig bewegt", "feierlich", "andächtig" lauten die Empfehlungen. "Frisch", "fröhlich" und "vergnügt" hat die deutsche Weihnacht nicht zu sein. Unter hiesigen Tannenbäumen geht es festlich-gehoben-feierlich zu. Die Träne im Augenwinkel

Lieder zum Fest: Stille Nacht contra White Christmas

lassen wir uns nicht nehmen. Und so spricht die getragene Gangart von \_O du fröhliche" dem Text geradezu hohn; auch das Lied "Ihr Hirten, erwachet" dürfte eher das Gegenteil bei der Berufsgruppe bewirken. Während also die deutschen Lieder sehr christlich, feierlich und von erhabener, ja beseelter Freude sind. also kaum handfeste Fröhlichkeit aufkommen lassen, sieht man die Sache jenseits des großen Teiches viel diesseitiger.

In amerikanischen "Carols" wird ungleich häufiger das Vergnügen erwähnt, das mit dem Weihnachtsfest verbunden ist. Da fegt man mit klingelnden "Jingle Bells" durchs "Winter Wonderland", und mit etwas Glück begegnet man im Unterholz Rudolph, dem drolligen Rentier, das dank seiner rotglänzenden Nase von Santa Claus zum Zugtier auserwählt wird. Der wiederum kommt mit Rasseln, Klirren und Klingeln in die Stadt gejagt. Das übermütige "Let it snow! Let it snow! Let it snow!" schließlich degradiert unser "Leise rieselt der Schnee" zum feierlichen

Straßenzustandsbericht. Hin und wieder jedoch ziehen die Amerikaner ein mindestens ebenso schmalziges Produkt aus dem Ofen. Zur "Weißen Weihnacht" gesellt sich beispielsweise Judy Garlands trauriges .Have yourself a merry little Christmas" aus dem Film "Meet Me In St. Louis"; das geschäftsgefährdende und arg verkitschte "The best gift", in dem alle Geschenke zugunsten des neugeborenen Jesus in den Hintergrund treten, steht neben dem romantisch-süßlichen Christmas Song". Die "Song-Schmiede" benutzen dafür die ganze Skala der Kompositionskniffe: einschmeichelnde Reizharmonik, cantable Chromatik, effektyolle Modulationen und raffinierte Arrangements versetzen die Saiten der Seele in Schwingungen.

Doch ob man nun die Festtags-Gefühle auf deutsch oder englisch zum Ausdruck bringt: es ändert nichts an der Tatsache, daß Weihnachtslieder wie Lebkuchen sind. Ein paar Tage lang schlägt man sich den Bauch bzw. die Ohren damit voll, und wenn die Mägen verdorben und die Ohren verklebt sind, ist Gott sei Dank alles schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Jahr.

RAINER NOLDEN

#### Die Hirtenstrophe Von PETER HUCHEL

Wir gingen nachts gen Bethlehem und suchten über Feld den schiefen Stall aus Stroh und Lehm, von Hunden fern umbellt.

Und drängten auf die morsche Schwell und sahen an das Kind. Der Schnee trieb durch die Luke hell und draußen Eis und Wind.

Ein Ochs nur blies die Krippe warm, der nah der Mutter stand. Wie war ihr Kleid, ihr Kopftuch arm, wie mager ihre Hand.

Ein Esel hielt sein Maul ins Heu. fraß Dorn und Distel sacht. Er rupfte weich die Krippenstreu, o bitterkalte Nacht.

Wir hatten nichts als unsern Stock, kein Schaf, kein eigen Land, geflickt und fasrig war der Rock, nachts keine warme Wand.

Wir standen scheu und stummen Munds: Die Hirten, Kind, sind hier. Und beteten und wünschten uns Gerät und Pflug und Stier.

Und standen lang und schluckten Zorn, weil uns das Kind nicht sah. Griff nicht das Kind dem Ochs ans Horn und lag dem Esel nah?

Es brannte ab der Span aus Kien. Das Kind schrie und schlief ein. Wir rührten uns, feldein zu ziehn. Wie waren wir allein!

Daß diese Welt nun besser wird, so sprach der Mann der Frau. für Zimmermann und Knecht und Hirt, das wisse er genau.

Ungläubig hörten wirs – doch gern. Viel Jammer trug die Welt. Es schneite stark. Und ohne Stern ging es durch Busch und Feld.

Gras, Vogel, Lamm und Netz und Hecht, Gott gab es uns zu Lehn. Die Erde aufgeteilt gerecht, wir hättens gern gesehn.

Aus: Peter Huchel, Gesammelte Werke in zwei Bänden, Suhrkamp Verlag.

1. . 1

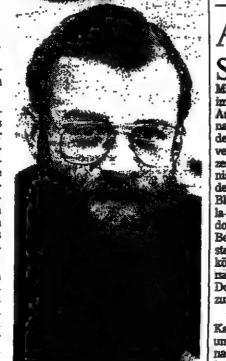

Die Kunst in den Dienst der Verng gottellt: Pater lin POTO: DIE WELT

Die Dormitions-Abtei bereitet sich außerdem darauf vor, zu Ostern 1987 etwa 200 000 Pilger (darunter 20 Prozent aus der Bundesrepublik) zu bewillkommnen - dies im Rahmen einer Gesamtzahl von etwa 800 000 jährlichen Besuchern. Die auf dem Zionsberg in Jerusalem gelegene Abtei dient auch als "positive Zuflucht" für Menschen, die sich einmal ganz zurückziehen möchten - meist solche, die im öffentlichen Leben stehen. Hier können sie völlig inkognito bleiben, hier können Kinder berühmter Eltern oder bekannte Persönlichgen und dabei den Kontakt mit der Öffentlichkeit keiten selber Tage der Ruhe verbrinffentlichkeit vermeiden.

Auch jetzt, da wir mit Pater Immanuel sprechen, liegt die Ruhe des Friedens auf dem Zionsberg. Wird das Bestand haben? Als "wichtigste Herausforderung betrachtet der Prior den "augenblicklichen Stillstand im Dialog zwischen Arabem und Israelis". Er wünscht, daß man sich zumindest und zunächst einmal auf der rein menschlichen Ebene treffen möge – auf einer jener Ebenen, die er so leidenschaftlich freizuräumen bemüht ist, ob durch die Treffen der Behinderten in Tabgha, ob durch die jetzt vorgesehene große Kunst-ausstellung, ob durch den Geist der

Hat nicht schon Orpheus durch die Macht der Musik die Bestien jeglicher Herkunft zähmen können? Pater Immanuel, der Orpheus vom Zionsberg, ist ontimistisch.

LILI EYLON sungen in den Klavierauszügen für

### "Letzter großer Knüller der zivilen Luftfahrt"

"Voyager" umrundete die Erde ohne aufzutanken

Weltrekorde sind die Meilenstei-ne des Fortschritts in der Luftfahrt. Der Nonstop-Flug um die Welt ist der letzte Meilenstein, den es noch zu erobern gibt." Burt Rutan, Konstrukteur des revolutionären Plastikflugzeuges "Voyager", ist stolz auf seinen Bruder Dick (46), der gestern nachmittag kurz davor stand, mit seiner Lebensgefährtin Jeana Yeager (34) eine historische Weltumrundung zu vollenden.

"Was für Schaupieler der "Oscar". ist für mich dieser Rekord", verriet Rutan vor knapp drei Monaten der WELT. Bisher hat noch kein Flugzeug die Nonstop-Umkreisung der Erde mit Start und Landung auf demselben Flugplatz ohne Nachzutanken geschafft. Beide Piloten hatten die Flugtauglichkeit von "Voyager" in mehr als 60 Testflügen erprobt.



Die Rekord-Jäger: Dick Rutan (46) und sei-ne Lebensgefährtin Jeana Yeagar (34).

Des Experimental-Flugzeug, das am 14. Dezember gestariet war, hatte den blauen Planeten in neun Tagen umrundet und steuerte einen Tag früher als erwartet, nach einem Flug von 43 500 Kilometern, gestern den Luftwaffenstiitzpunkt Edwards in Kalifornien an (der genaue Zeitpunkt der Landung stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest).

Das sonderbare Fluggerät, eine zweimotorige Superleicht-Konstruk-tion, ist mit 33,8-Meter-Flügeln so lang wie eine Boeing 727, hat aber den Rumpf eines Sportflugzeuges. "Eine Konstruktion", so ein Sprecher des

zintank besteht aus einem für das Radar fast unsichtbaren, federleichten Graphit-Verbundwerkstoff, der geTankstelle ausgebaut: 5000 Liter Flugbenzin in 17 Behältern verstaut, halten die knapp acht Meter lange Maschine in der Luft. Jeder Hohlraum der Kunststoff-Konstruktion war zu Startbeginn randvoll mit Flugbenzin gefüllt. Das Leergewicht betrug dabei nur 840 Kilogramm – etwa soviel wie ein VW Golf.

"Voyagers" Reisegeschwindigkeit lag in den ersten Tagen bei rund 230 Kilometern pro Stunde, Durchschnittsverbrauch: Rund 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Beim Flieger, im Verlauf der letzten Tage durch den Kraftstoffverbrauch immer leichter geworden, wurde nach der Startphase der Bugmotor abgestellt und das Tempo auf knapp 130 Stundenkilometer reduziert. Angetrieben wird der Vogel für den Rest des Fluges in etwa 3600 Meter Höhe von einem 110 PS star-

ken, flüssigkeitsgekühlten Heckmotor. Das spindeldür-re, superleichte Gerät war mehrfach Spielball der Lüfte. Bei den oft durchflogenen Schlechtwetterphasen ging es wie in einer Schiffschaukel zu; ein US-Reporter wag-te gar den Vergleich mit einem Cocktail-Shaker.

Dick Rutan und seine Begleiterin haben die neun Tage in einer Kabine verbracht, die 2,30 Meter lang und 60 Zentimeter breit ist, von Spöttern als umgestürzte Telefonzelle bezeichnet. Im Cockpit kann nur einer halbwegs aufrecht sitzen, der Copilot liegt in einer Art spartanischer Mini-Badewanne. Die

vorgekochten Essens-Pakete - insgesamt elf Kilogramm - werden auf dem Kühler des Heckmotors erhitzt, die Getränke mit einem Tauchsieder.

Position, Höhe und Geschwindigkeit wurden seit gestern geheimge-halten; der Funkverkehr mit der Bodenorganisation verläuft codiert. Funkamateure, denen es gelungen war, die "Voyager"-Frequenzen aufzuspüren, wurden gebeten, sich nicht in die Gespräche einzumischen.

Nach der Landung werden Dick Rutan und Jeana Yeager noch eine Weile in ihrer Behausung verharren müssen, weil Funktionäre des US-

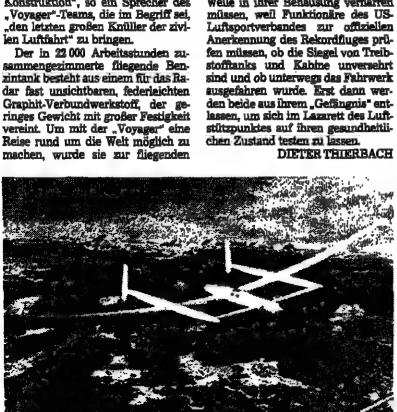

35,8 Meter Flügelspankweite: das Rekord-Flugzesg "Voyage



Jundersam sind die Spiele des Lichts in dunklen Tagen. Bizarre, kalte Schatten werfen die von Reif überzogenen Räder des Heuwenders auf den frischen Schnee des Feldes. Man möchte meinen, sie seien Symbole der Sonne, die sich für ihren kurzen Lauf nur wenig über

Verbindungen für das "Herz"

HELMUT HETZEL, Den Haag

In weniger als drei Stunden von

Köln nach Paris, in einer Stunde von

Aachen nach Amsterdam - und das

ohne Flugzeug. Mitte bis Ende der neunziger Jahre soll das mit dem

neuen Hochgeschwindigkeitszug, der

das Viereck Paris-Brüssel-Amster-

dam-Köln direkt miteinander verbin-

den soll, möglich sein. Das zumindest

wollen die Verkehrsminister aus

Frankreich, den Niederlanden, Bel-

etzen. Sie einigten sich am Montag

abend in Den Haag grundsätzlich auf

die Realisierung dieses europäischen

Zur Debatte stehen vier Strecken-

varianten: Je nachdem, für welche

man sich entscheidet - es geht dabei

auch um die Konkurrenz des franzö-

sischen TGV und des deutschen

Hochgeschwindigkeitszuges ICE -

kostet die Realisierung des Projektes

zwischen fünf und zehn Milliarden

Mark Belgische Umweltschutzorga-

nisationen haben bereits heftig gegen

den Ausbau des Schienennetzes pro-

Die superschnellen Zugverbindun-

en, die über den Kanaltunnel eines

lages auch London anlaufen sollen,

werden das wirtschaftliche Herz

Westeuropas neu definieren. In Hol-

land, wo man das TGV-Modell favori-

siert, fordert man bereits die Erweite-

rung des Netzes bis Hamburg.

Schnelibahnprojektes.

Westeuropas

den Horizont erhebt. Die Natur war punktlich in diesem Jahr: Zum Winterbeginn ist es Winter geworden in Deutschland. Auf der Schwäbischen Alb, in den Alpen und im Alpenvorland liegt eine dicke Schneedecke. Abertausende haben sich aufgemacht, die Tage bis zur Wende des Jahres in verschneiter Romantik zu verbringen, haben die wohlige Wärme des heimatlichen Herdes verlassen und sich dem Chaos auf vereisten Straßen ausgeliefert. Auch für die Daheimgebliebenen dürfte, wie die Wetterdeuter orakeln, der Traum von weißen Weihnach-

War nicht Dichtung schuld an "Challenger"-Katastrophe?

Nasa legt Auswertung von weiteren Videobändern vor

ANATOL JOHANSEN, Bonn Für die amerikanischen Raumfahrtplaner, die gegenwärtig alles daransetzen, ihre Raumtransporter-

Flotte bis zum Februar 1988 wieder einsatzbereit zu haben, zeichnet sich ein neues Problem ab. Neueste Analysen verstärken den Verdacht, daß die Undichtigkeit einer der beiden Feststoffraketen, die der Raumfähre ",Challenger" bei ihrem Unglücksstart am 28. Januar 1986 zusätzlichen Schub verleihen sollten, zumindest nicht die einzige Unfallursache gewesen sein könnte.

Genaue Untersuchungen von Videobändern des Starts, so berichtet die amerikanische Fachzeitschrift "Aviation Week", lassen vermuten, daß die Verbindungsstücke, mit der die fast filmfzig Meter langen Festatoffraketen am riesigen Außentank des Space Shuttle befestigt sind, zusätzlich als Unfallursache in Frage kommen. Bisher war man davon ausgegangen, daß eine Gummidichtung zwischen zwei Segmenten der aus vier Teilen aufgebauten Feststoffraketen Schuld am Absturz der "Challenger" trägt. Sie sei bei den für Cap Canaveral außergewöhnlichen Minus-Temperaturen in der Nacht vor dem Start spröde geworden.

Nach dem Start sei dann aus einer undichten Stelle an dieser Rakete seitlich ein etwa zwölf Meter langer

Feuerstrahl ausgetreten, der auf den mit hochexplosiven Flüssigwasserstoff und -sauerstoff gefüllten Außentank des Shuttle gerichtet gewesen sei und damit die Explosion von Challenger" verursacht habe.

Jetzt aber erhebt sich der Verdacht, daß die Belastung für das untere Verbindungsstück der rechten Feststoffrakete beim Start ungewöhnlich groß war. Die Rakete könnte sich dadurch leicht "verzogen" haben, was dann zur Überlastung der ohnehin fehlerhaft konstruierten Dichtung und dem Austreten des Feuerstrahls geführt haben könnte.

Unglücklicherweise ist dieser Teil der Feststoffiakete bei der Bergung der Trümmer nicht aus dem Atlantik gefischt worden. Andererseits ist eine Wiederaufnahme der Bergungsaktion - schon aus Kostengründen - unwahrscheinlich. So wird man wohl auf weitere fotografische Analysen angewiesen bleiben.

Dies aber würde den ohnehin schon sehr angespannten Zeitplan der Nasa weiter belasten. Außerdem wird der Einbau neuer Rettungssysteme für die Astronauten und andere Verbesserungen mehr Zeit als ursprünglich angenommen benötigen. Die Nasa wird daher aller Voraussicht nach die für Februar 1988 geplante Wiederaufnahme der Raumtransporter-Flüge verschieben müssen.

#### Im Jahr 2000 sechs Milliarden Menschen

AP. Washington Im Jahr 2000 wird es statistischen Berechnungen zufolge auf der Erde mehr als sechs Milliarden Menschen geben. Nach einem in Washington veröffentlichten Forschungsbericht eines privaten Instituts für Volkszähhung heißt es, daß die Eribevölke-rung noch immer um zwei bis drei Menschen pro Sekunde wachse, auch wenn die Zahl der Toten abgezogen werde. Von den 49 Milliarden Men-schen Mitte des Jahres 1985 werde die Zabl auf 6,2 Milliarden im Jahr 2000 wachsen. In der Bundesrepublik Deutschland wird nach den Berechnungen des Instituts die Bevölkerung im besagten Zeitraum von 61 auf 59 Millionen schrumpfen.

#### Streik geht weiter

Der Eisenbahnerstreik in Frankreich droht sich nach gescheiterten Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Direktion der Staatsbahn SNCF zu verschärfen. Die Bahn rechnete gestern damit, daß durchschnittlich nur jeder vierte Zug eingesetzt wird.

#### Yon S-Bahn erfaßt: tot

Zwei Männer, ein 36jähriger und ein 30jähriger Obdachloser, sind am Montag abend im Nordbahnhof von Bad Vilbel von einer S-Bahn erfaßt und auf der Stelle getötet worden. Der Lokführer eines S-Bahn-Zuges, der von Friedberg nach Frankfurt fuhr, sah-um-22.51-Uhr unmittelbar vor dem Bahnhof zwei Personen auf den Gleisen gehen. Trotz einer Not-bremsung gelang es ihm nicht, den Zug rechtzeitig anzuhalten.

#### Frist verlängert

dps. Disseiderf Die nachträgliche Umrüstung eines Personenkraftwagens zum schadstoffarmen Auto kann in Nordrhein-Westfalen noch his zum 12 Januar bei den Straßenverkehrsbehörden einge-tragen werden. Das teilte Verkehrsminister Christoph Zopel mit. Auch für Niedersachsen ist eine Fristverlängerung angekilndigt worden.

#### Verfahren nicht eröffnet

as Mic

100

Sums

Althoracy Large

Barrell Barrell

Partie Land

Se se de

Section Section

Commercial Party

Same In W.

 $\frac{\partial \mathcal{L}_{k,1}}{\partial \mathcal{L}_{k,1}} + \partial \mathcal{L}_{k,2} + \partial \mathcal{L}_{k,2}$ 

 $\mathcal{A}_{n,k}^{(i)} = \mathcal{A}_{n,k}^{(i)} = \mathcal{A}_{n,k}^{(i)} = \frac{2}{n + 1} \frac{2}{n + 2}$ 

We have been

aller or the  $\mathbb{E}_{e^{i\omega_{n}}e^{i\omega_{n}}}^{e^{i\omega_{n}}e^{i\omega_{n}}} = \cdots \times e^{i\omega_{n}} \mathbb{E}_{e}$ The art Living

A State of the Sta

SECTION OF THE PARTY

Property Vol.

Combine as and

Walter Saila

Commence of the form

The many of the last

Contain a chi ver

The state of the s

The state of the

 $(\eta_{\rm eggs})$ 

Bally from the state of

i Ling

19.50

Gegan den Mediziner Professor Julius Hackethal soll das Hauptverfahren wegen des Verdachts der Tötung auf Verlangen nicht eröffnet werden. Ihm und drei weiteren Personen war zur Last gelegt worden, am 18. April 1984 einer an unheilbarem Gesichtskrebs leidenden Patientin auf deren Verlangen hin Zyankali verabreicht



#### ZU GUTER LETZT

Zahl der Woche: In der Bundesrepublik sind 1985 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden rund 3200 Lastwagenladungen oder 69 000 Tonnen Leb- und Honigkuchen verzehrt worden.

#### WETTER: Kalt

Laze: Im Bereich eines von Skandinavien heranschwenkenden Hochkeils nimmt die Niederschlagsneigung in Deutschland weiter ab.

Vorhersage für Mittwoch: Aufgeheltert bis stärker wolkig. Im Südosten und im Raum Berlin noch zeitweise leichter Schneefall. Temperaturen minus 2 bis minus 5 Grad. Nachts mäßiger bis strenger Frost. Schwachwindig, nachts westlich drehend und zunehmend.

Weitere Aussichten: Im Norden und in der Mitte aufkommende Schneefälle, später in Regen übergehend. Milderung. Sonnenaufgang am Donnerstag: 8.26 Uhr\*, Untergang: 16.17 Uhr; Mondaufgang: 1.06 Uhr, Untergang:

> Sonnenaufgang am Freitag: 8.27 Uhr, Untergang: 16.18 Uhr, Mend-aufgang: 2.27 Uhr, Untergang: 12.49 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).

**Vorbersagekarte** 24. Dez., 8 Uhr holb bedeckt
wolkig
bedeckt
Windstäte
Nordwind 10 km/h
Ostwind 20 km/h
Westwind 30 km/h
Westwind 40 km/h
Nebel
Ninsela
Ragen
Schwee
Schwee
Schwee
Schwer
Gewitter
Ninselasaeb

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 13 Uhr (MEZ):

Faro
Florum
Cont.
Florum
Cont.
Florum
Cont.
Helsinki
Helsinki
Hongkong
Imsbruck
Istaobul
Kairo
Kingenuri
Konstanza
Kopenhagen
Kont.
Las Palmas
Leningrad
Lissabon
Locarno
Malland
Malaga
Mallarca
Mallar Kodendering in the state of the Stutigari Trier Zugspitze Ausland: Algier Amsterdar 2 bw -2 bw 0 he 14 he 4 bw 5 he 5 bw

WINTERSPORTBERICHT: Ski, Rodel und Langlauf sehr gut Der Wintersportbericht der WELT bringt Angaben über die Schneelagen in den Skigebieten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Italiens und Frankreichs. Die Angaben (von ADAC und DSV) erfolgen ohne Gewähr und bedeuten der Reihe nach: Schneehöhe im Tal/ im Skigebiet/ Ki-

|Er war die

"Amtsgerichts"

Der Schauspieler Hans Baur, der einem größeren Publikum als Dar-

steller des Amtsgerichtsrats in der

Fernsehserie Das Königlich Bayeri-

sche Amtsgericht" bekannt gewor-den war, ist am Sonntag im Alter von

76 Jahren gestorben. Er gehörte von

1948 bis 1976 dem Bayerischen

Staatstheater an. Baur wurde in Ere-

sin bei Landsberg am Lech geboren,

absolvierte eine private Schauspiel-

ausbildung und spielte alle klassi-

schen großen Rollen in den Theatern

von Augsburg, München, Essen und

Frankfurt. Berühmt wurde er als

Sprecher und Interpret von Texten

des bayerischen Mundartdichters

Ludwig Thoma. Für seine Leistungen

wurde Baur mit dem Titel "Staats-

schauspieler, der Ludwig-Thoma-

Medaille und dem Oberbayerischen

Kulturpreis geehrt.

Seele des

lometer gespurte Langlaufloipen. Deutschland: Sehr gute Wintersportmöglichkeiten werden vor allem aus den süddeutschen Skigebieten gemeldet. Talabfahrten sind größtenteils möglich, die Loipen sind fast überall gespurt.

HARZ: Clausthal-Zellerfeld: 25/30/38; Wildemann: 20/20/15: Altenau: 35/50/ 16; Buntenbock: 25/30/10; Schulenberg: 20/20/2; Bad Sachsa: 15/30/10. EIFEL: Udenbreth: 20/25/17; Holle-

rath: 15/20/12. RHÖN: Gersfeld: 20/35/25.

FRANKENWALD: Tettau: 30/35/12; Steinbach: 25/ 30/ 24; Ludwigsstadt: 15/ 20/ 19; Nordhalben: 30/ 30/ 7; Bad Steen: 20/30/10; Schwarzenbach: 25/ 35/ 51,5.

FICHTEL GEBIRGE: Bischofsgrün: 30/50/7; Fichtelberg: 50/60/15. OBERPFÄLZER WALD: Flossenbürg: 25/30/25; Schönsee: 20/40/20. BAYERISCHER WALD: Bodenmais 80/ 100/ 42; Zwiesel: 80/ 90/ 20; Ambruck/ Arrach: 50/ 55/ 25; Lam: 40/ 70/ 30; Lohberg: 50/80/11; Grafenau: 45/ 45/ 59; Spiegelau: 70/ 70/ 20; Freyung: 50/ 60/ 30; Mitterfirmiansreuth: 80/ 90/ 30; Mauth: 70/80/70; Waldkirchen: 60/ 70/ 35; Dreisessel-Haidmühle: 100/ 110/ 40; Breitenberg: 50/ 70/ 25; Neureichenau/ Lackenhäuser: 70/ 80/ 60; Bischofsreuth: 90/ 100/ 25; Hauzenberg: 60/ 70/ 30; Wegscheid: 50/ 60/ 20; Grainet: 30/ 90/ 45; St. Englmar: 60/ 60/ 55; Waldmünchen: 20/30/40; Furth i. Wald: 35/50/40; Neukirchen HL Blut: 40/50/12.

SCHWARZWALD: Bayersbronn: 50/ 50/ 60; Hinterzarten: 30/ 40/ 80; Feldberg: 40/ 70/ 50; Todtnau: 60/ 70/ 60; Menzenschwandt: 60/ 80/ 20. ALPEN: Berchtesgaden: 40/ 75/ 55;

Ruhpolding: 40/80/60; Bergen-Hochfelln: 20/ 60/ 10; Marquartstein: 45/ 20/ 7; Unterwössen: 40/ 40/ 20; Siegsdorf: 20/ 40/ 38; Reit im Winkl: 55/ 65/ 50; Winklmoosalm/Steinplatte: 80/90/15; Schleching: 30/ 60/ 15; Sachrang: 50/ 90/ 10; Oberaudorf-Hocheck: 60/ 60/ 25; Brünnstein: 60/ 70; Bayrischzell-Sudelfeld: 40/70/50; Wendelstein: 15/ 30; Schliersee-Spitzingsee: 40/ 50/ 10; Rottach-Egern: 35/ 70/ 12; Kreuth: 50/ 70/ 12; Bad Wiessee: 20/ 30/ 15; Lenggries: 50/ 80/ 42; Bad Tölz: 20/ 40/ 17: Bad Kohlgrub: 35/45/10; Mittenwald: 40/70/18; Dammkar: kein Skibetrieb; Garmisch-Partenkirchen: alle Loipen gespurt; Hausberg: 20/ 50; Kreuzeck: 15/ 60; Wank: 20/ 70; Eckbauer: 20/ 50; Alpenspitzgebiet: 15/80; Zugspitze: 0/200; Rifelriß: kein Skibetrieb: Oberammergau: 50/60/40; Schwangau/Tegelberg: 30/ 70/ 40; Pfronten: 50/ 80/ 65; Jungholz: 50/ 70/ 6; Wertach: 45/ 55/ 25; Rettenberg: 40/ 70/ 20; Hinde-

lang-Oberjoch: 50/ 90/ 46; Fischen-Hörnergrupe: 40/ 130/ 80; Oberstdorf: 70/ 135/ 35; Thalkirchdorf: 55/ 75/ 35; Oberstaufen: 65/75/45; Steibis: 60/70/ 10; Weiler: 35/ 35/ 40; Scheidegg: 35/ 35/ 40; Isny: 30/ 40/ 80.

Österreich: In fast allen Gebieten kann man bis in die Täler abfahren, die Langlaufloipen sind gespurt.

KÄRNTEN: Heiligenblut: 30/ 70/ 10; Karnische Skiregion Naßfeld: 30/70/ 70; Katschberghöhe: 0/ 80/ 18; Kötschach-Mauthen: 0/ 40/ 200; Mallnitz: 35/ 90/ 25; Turracher Höhe: 0/ 50/ 15; Weißensee: 25/ 50/ 100.

SALZBURG: Badgastein: 40/ 110/ 16; Flachau: 60/ 105/ 50; Kaprun/Kitz-steinhorn: 25/ 80/ 153; Obertauern: 120/ 170/ 15; Rauris: 60/ 100/ 42; Saalbach/Hinterglemm: 65/ 90/ 18; Wagrain: 65/ 100/ 58; Werfenweng: 70/ 110/30; Zell am See: 70/130/300.

STEIERMARK: Bad Mitterndorf Tauplitz: 55/ 145/ 25; Dachstein/Gletscher: 0/ 120; Ramsau: 70/ 90/ 120; Schladming: 60/95/40.

TIROL: Fulpmes: 25/60/60; Hintertux/Gletscher: 30/ 100; Innerpitztal: 70/ 80/ 25; Ischgl: 80/ 145/ 20; Kitzbühel: 40/90/40; Obergurgl/Hochgurgl-40/ 80/ 3; St. Anton: 80/ 210/ 30; Seefeld-Leutasch: 55/65-90/120; Serfaus: 65/ 200/ 60; Sölden/Hochsölden: 70/ 100/ 16; Rettenbachferner/Tiefenbachferner: derzeit geschlossen.

VORARLBERG: Damüls: 90/ 130; Gaschurn: 60/ 130; Kl. Walsertal: 60/ 120; Lech: 100/ 120; Lech: 100/ 120; Schruns: 30/ 130; Zūrs: 140/ 160. Schweiz: Talabfahrten sind überall möglich. Die Langlaufloipen sind gespurt und gut zu befahren.

BERNER OBERLAND: Adelboden: 50/ 80/ 13; Grindelwald: 30/ 80/ 37; Gstaad: 50/ 120/ 15; Lenk: 50/ 100/ 16; Mürren: 70/ 80/ 2; Wengen: 30/ 80. GRAUBÜNDEN: Arosa: 80/ 110/ 30;

Davos: 70/ 135/ 20; Flims: 70/ 140/ 60; Klosters: 60/ 135/ 40; Pontresina: 30/ 60/.25; St. Moritz: 30/40/60. WALLIS: Crans-Montana: 100/ 140/

30; Saas Fee: 40/ 80/ 8; Verbier: 40/ 150/ 23; Zermatt: 50/ 100/ 20. Italien: Südlich des Alpenhauptkam-

mes geringere Schneefälle. Talabfahrten sind jedoch fast überall möglich, Langiauf ebenso.

BELLUNO: Arabba: 15/ 20; Cortina d'Ampezzo: 10/30/40; Newegal: 25/40/5. SÜDTROL: Ahrntal/Speikboden: 25/ 60/ 20; Brixen/Plose: 10/ 30/ 12: Kronplatz: 20/ 45/ 20; Graden: 15/ 40/ 50; Meran 2000: 20/40; Schnalstal: 25/80/ 8; Seiseralm: 20/ 30/ 40. 🚉 🏭 🐗

TRENTINO: Canazei: 25/40/10; Cavalese: 25/ 30/ 70; Madonna di Campi-glio: 5/ 30/ 3; Moena: 20/ 30/ 10 Missie Bondone: 10/ 15/ 9; Fredezio: 25/ 30/ 75; Vigo und Pozza di Fassa: 15/60. VELTLIN: Aprica: 15/ 50/ Bormio 2000: 10/ 40; Livigno: 30/ 70/ 10.

Frankreich: In höheren Lagen gute Wintersportmöglichkeiten Einzelne Ausban bis Redaktionspekting

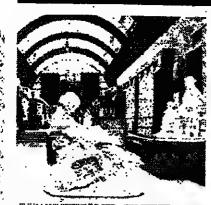

Frankreich: Ganz Paris bejubelt in dieser Nacht seine Stars

Atmosphäre: Schloßhotels zum Tagen und Tafeln

Mit Stil und | Schach mit

Skifahren Großmeister mit Genuß: Pachmann,
Rätsel und
Grips+Chips
Seite IV
Resolution
zur Sicherheit
auf Pisten
Seite III

Brasilien: Wie die Girls von Ipanema Silvester feiern



or wenigen Stunden noch in der Großstadt. Das Hupen gereizter Autofahrer im Pulk der nur mühevoll durch die überfüllten Straßen dahinkriechenden Schlange aus Blech und Gestank. Die von den Weihnachtseinkaufsanstrengungen gezeichneten Gesichter der sich von Geschlift zu Geschlift vorwärtsdräugelnden und bedrängten Mitmenschen. Selbst der Weihnachtsmann im roten Bilderbuch-Ornat, der hiernieden auf Erden für die Riesenauswahl von Weltraumeroberungs-Computerspielen im Kaufhaus Reklame läuft, nestelt nervös an seinem wei-Ben Wattebart, genervt auch er - vom irdischen Streß ringsumher.

Und nun dies: In ihrer wohlig warmen Küche bietet uns Heike Friedrichsen einen Willkommenstrunk an. Sie weiß, was wir jetzt brauchen. Einen, der es so richtig in sich hat,

In Sekundenschnelle läßt der hei-Se Punsch die während der fast zweistündigen Überfahrt in nordfriesischer Eiseskälte erstarrten Lebensgeister Kapriolen schlagen. Dann zum Vergewissern noch einmal der prüfende Blick nach draußen, nein, kein einziges Auto ist zu sehen, kein Hupen, kein Reifenquietschen zu hö-

Nicht mehr das helsere Staccato des Blumenverkäufers auf dem Weibnachtsmarkt, der jedes Wohnzimmer mit seinen Weibnachtssternen füllen will. Nicht mehr das alles überhöhende Geplärr zus Dutzenden miteinander wetteifernder Lautsprecher, hier das einschmeichelnde "Beachten Sie bitte unser Weihnachtssonderangebot in unserer Pelzwarenabteilung", dort das in dulce jubilierende "Sti-i-il-le Na-a-acht, . . . " der Schöneberger Sängerknaben, natürlich im Compactdisc-Sound.

Und das Meer singt sein Lied

Versichere.

Nein, hier auf der Hallig ist wirklich Stille. Eine wunderbare Stille. Auch wenn die letzten Blätter an der Buche aufrascheind dem harschen Wind trotzen, auch wenn als ferne Dauerbegieitmelodie das Meer sein

Auf Hooge, der zweitgrößten der sehn Halligen vor der nordfriesischen Küste, hat die liebe Seele, die streßgeplagte, wirklich Ruh'. Schon nach wenigen Stunden Aufenthalt in einer der schlichten, aber gemütlichen Pensionen, Stunden der freimütigen Gastfreundschaft, des unbeschwerten Schnacks bei Kerzenlicht und Punsch, bis daß die Wangen glüben und die Augen glänzen, fühlt sich der Großstädter einem Gefühls-Wirbel ausgeliefert.

Ist das nicht das Leben, von dem man schon immer geträumt hat - vor allem dann, wenn der Schreibtisch unter der Last des zu erledigenden Schreibkrams zusammenzubrechen droht, wenn der Kalender zur unerbittlichen Hetziagd von Termin 211 Termin bläst, wenn selbst der frohgemute Weihnachtsbummel zur Fron

Digitaluhren kennen zwar auch sie, die 120 Einwohner von Hooge, und dennoch gehen hierzuhallig die Uhren ganz anders. Das Leben der Inselbewohner wird seit eh bestimmt vom Meer, vom ewigen Rhythmus seiner Gezeiten, aber auch von seiner Willkür, wenn es vornehmlich im Herbst oder Winter wütend über die Deiche

Noch immer haben die älteren In-

Weihnachten auf Hallig Hooge: Stille Tage bei Punsch und Kerzenschein





selbewohner die letzte große Sturm-

flut vom Februar 1962 in Erinnerung,

als es einmal mehr "Land unter" hieß.

Nur die höchsten Stellen der Halli-

gen, die Warften, sanfte, vielleicht

vier bis fünf Meter hohe Hügel, auf

denen die Halligleute ihre Backstein-

Häuser errichtet haben, waren noch

zu sehen. Wie durch ein Wunder ka-

men weder Menschen noch Tiere zu

Schaden. Nur die lebenswichtigen

Trink- und Tränkwasservorräte wur-

den vernichtet. In einer einmaligen

Hilfsaktion wurden damals die Hal-

ligbewohner und ihr Vieh vor dem

Allerärgsten bewahrt. Innerhalb von

zehn Tagen sind mehr als sieben Mil-

lionen Liter Trinkwasser vom Fest-

land zu den Halligen gebracht wor-



Seit den siebziger Jahren sind

sechs der zehn Halligen, darunter

auch Hooge, mit kilometerlangen Lei-

tungen an das Trinkwassernetz des

Festlandes angeschlossen. Damit ge-

hören die Notzeiten nach Sturmflu-

ten oder auch während sommerlicher

Dürre endgültig der Vergangenheit

Einer Vergangenheit, die ihre weni-

gen Höhepunkte eigentlich nur in Ka-

tastrophen hatte: Auf der Hanswarft,

der größten der neun Warften von

Hooge, ist der "Königspesel" zu be-

sichtigen, eine reich ausgestattete,

gekachelte Stube in einem der schön-

sten Hallighäuser. Hier mußte in der

Nacht vom 2. zum 3.Juli 1825 König

Friedrich VII. von Dänemark sein

Quartier aufschlagen, weil das stür-



W ie Träume im Nebel auf dem Meer liegen die winzigen Halligen in der Nordsee. Um das Wohnhaus auf der Warft gruppieren sich die Krabbenreusen. Seit alters her bestimmt die Willkür des Meeres das Dasein der "Insulaner". Im Winter wird es ruhig auf den Halligen. Dann ist die hohe Zeit des Punsches bei Kerzenschein und der "Spoekenkiekerei"

FOTOS: TRAUDE, BAUMANN

mische Wetter ihn zum Bleiben auf Hooge zwang. Seine Majestät wollte höchstderoselbst die Schäden in Augenschein nehmen, welche die verheerende Sturmflut vom 3. und 4. Februar des gleichen Jahres angerichtet hatte. Von den 85 Wohnungen der Hallig blieben nur fünf unbeschädigt, 25 Bewohner waren der Wut des "Blanken Hans" zum Opfer gefallen. Dieses historische Haus gehörte vor 200 Jahren dem Seefahrer und Schiffseigner Tade Hans Bandix.

Was er von seinen Fahrten über alle Weltmeere mit nach Hause brachte, ist heute im "Königspesel" zu sehenviele Kostbarkeiten und Kleinodien des 18. Jahrhunderts. Nicht minder bekannt war Kapitäne Haye Laurens, ebenfalls von Hooge. Der Komman-

deur eines Walfangschiffes rettete auf seiner Bark "De Kindskinder" den späteren König Ludwig XVIII. von Frankreich vor der Verfolgung durch Napoleon. Die Geschenke, die der Kapitän von dem dankbaren Monarchen erhalten hatte, befinden sich noch heute im Familienbesitz auf der

Erstaunlich für den Festländer: Selbst die ärgsten Katastrophen haben die Halligleute nicht dazu bewegen können, ihre selbstgewählten Einsiedeleien aufzugeben. Zwar nabeln sich viele der jüngeren Leute vom Halligdasein ab, oft aber doch nur zeitweise. Die Mehrzahl von ihnen kehrt nach einigen Jahren zu-

Heike Friedrichsen und ihr Mann Okke, der mit Krabbenfischerei den Lebensunterhalt für seine fünsköpfige Familie bestreitet, sind mit ihrem Leben zufrieden. Im Sommer, wenn die winzigen Eilande, wie einst Theodor Storm schwärmte, "wie Träume im Nebel auf dem Meer" liegen und großstadtmüde Urlauber geradezu magisch anziehen, dann haben die Halligleute alle Hände voll zu tun. Fast jede Familie bietet Gästen Unterkunft: einfache, nett eingerichtete Zimmer, zum Teil auch mit Vollpension. 300 Zimmer stehen insgesamt auf Hooge zur Verfügung. Viele der Männer gehen - wie ihre Vorfahren auf Krabbenfang. Wer sie bei ihrer harten Arbeit begleiten will, muß mit etwa 350 Mark für einen Tag rechnen.

Klönschnack auf den Nachbar-Warften

Im Winter wird es dann ruhig auf den Halligen. Die Männer flicken ihre Netze, beseitigen Schäden an ihren Kuttern und bringen die Gästezimmer wieder auf Vordermann. Dann ist die hohe Zeit des Punsches. Man besucht sich gegenseitig auf den Warften oder trifft sich in einem der acht gemütlichen Gasthöfe. Einer der Lehrer der winzigen Inselschule - unterrichtet wird bis zur fünften Klasse, wer eine weiterführende Schule besuchen will, muß aufs Festland – pflegt in den Vorweihnachtstagen die alte Kunst der Halligen, Kacheln mit uralten Motiven - Weihnachtsstimmung auf den Warften - werden gebrannt, Friesengebäck gebacken.

Ein Auf-den-ersten-Blick-Idyll für den weihnschtsrummelmüden Großstädter, gewiß. Doch auch dieses Paradies hat seine Schattenseiten. Dafür sorgen die Jahreszeiten, dafür sorgt vor allem das Meer. Wenn der Winter richtig Einzug hält, wenn Eisgang die Halligen bedroht, dann kann an den Anlegern kein Schiff mehr festmachen, dann werden die Warften, sofern möglich, per Hubschrauber mit dem Nötigsten versorgt. "In manchem Jahr können wir monatelang nicht mehr ans Festland", erzählt Heike Friedrichsen.

Manche der Halligkinder freuen sich dann, sie haben Zwangsferien von der Schule. Der Großstädter aber, der die Weihnachtstage geruhsam auf Hooge verbringen möchte, erkundigt sich von nun an täglich sehr sorgsam, ob mit Wetter-Änderungen zu rechnen ist. Zwei, drei Monate in Eiseskälte, vielleicht sturmumtost - so viel Ruhe will die liebe Großstadt-Seele denn doch nicht.

Verbindungen nach Hallig Hooge: ganzjährig von Schüttstel, Hommer-ausflugsfahrten von Wyk auf Föhr, Wittdür auf Amrum, Sörsum auf Syh, Auskunft: Verkehrsbüro, 2251 Hallig

UWE ZÜNDORF

### NACHRICHTE

#### LH nach Washington

Die Deutsche Lufthansa wird mit Beginn des Sommerflugplans ab 1. April 1987 von Frankfurt aus auch Washington anfliegen, Neben der First Class (6327 Mark) und der Business Class (3574 Mark) bietet die Lufthansa Holiday-Tarife zwischen 1336 und 1678 Mark an.

#### Indiens Visaregelung

Die indischen Einwanderungsbehörden verweigern ab sofort die nachträgliche Ausstellung eines Visums. Wie die deutsche Botschaft mitteilt, drohen Reisenden, die langer als erlaubt im Lande bleiben, Unannehmlichkeiten. Schon bei kurzer Überschreitung der Gültigkeitsdauer werden Touristen für mehrere Wochen in Haft genommen. Deutsche Touristen können beim jeweiligen indischen Konsulat ohne Wartezeiten ein drei Monate gültiges Visum bekommen.

#### Yamani wird Hotelier

Der saudiarabische Ex-Ölminister Ahmed Zaki Yamani beteiligt sich an dem berühmten "Hotel de France au Brassus" in Le Brassus. Das 35-Zimmer-Hotel war 1982 abgebrannt und hat vor kurzem seinen Betrieb wieder aufgenommen. Der Wiederaufbau kostete mehr als acht Millionen Mark.

#### Scheck-Verbesserung

Ab 1. Januar 1987 akzeptieren Tunesien und Ungarn, ab 1. März Griechenland die Ausstellung von Eurocheques in der jeweiligen Landeswährung. Wie in den anderen EC-Ländern, in denen diese Regelung bereits seit Mai 1981 in Kraft ist, dürfen für Schecks, die in Landeswährung ausgestellt sind, weder in den Kreditinstituten noch bei der Zahlung in Restaurants und Geschäften Gebühren berechnet wer-

#### 50 000-Lire-Noten

Die alten italienischen 50 000 Lire-Banknoten (rund 75 Mark) sind jetzt ungültig geworden. Die Scheine können jedoch ohne Schwierigkeiten bis Ende des Jahres bei der Banca d'Italia umgetauscht werden.

#### Busse für Langläufer

Skifahrer können im Großraum Kitzbühel in dieser Wintersaison alle Skibusse kostenlos benutzen. Die Linien verbinden die Fremdenverkehrsgemeinden Aschau, Kirchberg, Reith, Kitzbühel, Jochberg, Aurach und Mittersill.

#### Privatzimmer mit Siegei

Privatzimmervermieter Tirols haben eine kostenlose Broschüre aufgelegt, in der Häuser mit Gütezeichen aufgeführt werden, die alle über den vorgeschriebenen Standard verfügen: Pkw-Abstellplatz, geräumte Winteranfahrt, Früh-stücks- und Aufenthaltsraum sowie Telefon. Auskunft: Verband der Privatzimmer Tirols, Adamgasse 2a, Telefon: A-6020 Innsbruck. 0043 5222 / 27748.

#### Weltneuheit: Tubitlon

Langlauf mit Tontaubenschie-Ben, dieser neue Sport wird im schweizerischen Zumdorf "Tubitlon" genannt. Zum Pauschalpreis von 44 Mark pro Tag wird neben den sportlichen Aktivitäten zum Schützenmahl geladen. Auskunft: Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt 1, Tel. 069 / 25 60 01 24.



Steigenberger Hotel Bad Griesbach: Ein Thermulhadeparadies im Hotel

### Das Steigenberger Hotel Bad Griesbach für Thermalbadespaß, Sport und Erlebnisferien

Hoch über dem Rottal, nahe Passau, liegt im niederbayerischen Bäderdreieck Deutschlands jüngstes Thermalbad: Bad Griesbach.

Das Steigenberger Hotel besitzt hier mit seiner 1000 qm großen Therme eine der schönsten Hotelbadeanlagen. Zur Steigenberger-Therme mit ihrem natürlichen Thermalmineralwasser gehö-

 Thermalmineralwasser-Fretbecken, 37 °C, mit Massagedüsen, Schwanenhälsen und Sprudelpilz ● Thermalmineralwasser-Hot-Whirl-Pool, innen. 37-38°C ● Thermalmineralwasser-Dampfgrotte und Trinkbrunnen. ● Thermal-Wasserfall, 34°C. Innenbecken mit Thermalmineralwasser, 30 °C. ideal zum Baden und Schwimmen.

● Das 200 qm große Sportbecken = ein 28 °C warmer Swimmingpool im Freien – ist auch im Winter geöffnet. ● Im Unctorium Körperpflege wie im alten Rom - mit duftendem Gel. Sauna. Sola-rium, Trinkbrunnen, Massagen, Naturfango. Kneippbecken, Liegeterrasse und Wintergarten mit Schwimmbadhar, Schönheitsfarm.

Ein Badearzt und ein Internist übernehmen die arztliche Betreuung. Im Institut für Biologische Therapie werden Regenerationsprogramme durchgeführt. Die offenen Badekuren im Hotel sind beihilfefähig.

Im Hotel erwarten Sie 185 Zimmer und Suiten.

Kulinarisch verwohnt werden Sie königlich-bayerisch im - König Ludwig- und nach regional-baverischer Kücheinden Rottalstubenoder - Zum Alois -. Sportmöglichkeiten: Tennishallen- und Tennisfreiplätze, die Steigenberger Tennisschule Bad Griesbach, Eröffnung des 2 km entfernten 18-Loch-Golfplatzes im Herbst 1987, provisorischer Spielbetrieb und Unterricht beim Pro der 1. Steigenberger Golfschule moglich.

> Das aktuelle Angebot Frühjahr 1987

Erlebnisserien-Programme.

<u>"Blaue Wochen – Badespaß</u> mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension, tägl. Thermalbaden in

der himmelblauen Steigenberger-Therme, der hoteleigenen Badelandschaft. Abwechslungsreiches Ferien- und Erlebnisprogramm. -Heure bleue- an der Hallenbar. Preis pro Person im Doppelzimmer bis 1.4.1987

| 30 1.4.1987 DM 805.                                                      | 133 <sub>9</sub> -                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| leh möchte weitere Infor<br>Steigenberger Hotel E<br>Steigenberger Kur & | Bad Griesbach                                         |
| Name                                                                     |                                                       |
| Sir./Nr :                                                                |                                                       |
| PLZ:On.                                                                  |                                                       |
| An das Steigenberger Ho<br>8399 Bad Griesbach, Tel                       | otel Bud Griesbach, Am Kurwald i<br>defon 085 32/1001 |

## Ärztlich geleitete Sanatorien und Kliniken

### Geht es Ihnen gut?

Ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende. Fühlen Sie sich den Anforderungen des neuen Jahres gewachsen? Sind Sie vital genug? Oder eher "urlaubsreif"? Dann sollten Sie etwas für sich tun: Im weltweit bekannten

Deutschen Zentrum für Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie.

#### 5-TAGE-SAUERSTOFF-AKTIV-REGENERATION

Für neue Lebenskraft und Leistungsfähigkeit. Wenn's draußen stürmt und schneit, "tanken" Sie bei uns Gesundheit. In unserem paradiesisch grünen 400-qm-Therapie-(Winter)Garten. Dank unserer wissenschaftlichen Weiterentwicklung: Vitalität und Vorbeugung in nur 5 Tagen. Sie genießen die Freiheit der Hotelwahl oder sind Gast in unserer Privatklinik.

85 31/2 1001-2 1004 (8-18 Uhr täglich). Läuten Sie uns kurz an. Wir rufen zurück. Fragen Sie nach unseren Winterpreisen! Fragen Sie auch nach der Vielfalt unserer Naturheilverfahren: z. B. nach unserer Zelltherapie mit Frischzellen (- 80 °C) aus klinikeigener Zellbank. Oder nach der Sauerstoff-Darm-

CASPERS-KLINIK FÜR NATURHEILVERFAHREN DEUTSCHES ZENTRUM FÜR SAUERSTOFF-MEHRSCHRITT-THERAPIE Beethovenstraße 1 · D-8397 Bad Füssing



Arzt fur inn Krankheiten in Vor- u. Nachs im Hause Herz und Kreis-lauf, Laber. Fihauma. Diabetes. Genatne Heilfasten, Diaten Du WC Amtstelef Beihilfefahig -

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81

Hallenschwimmbad Sauna Klimsches Labor Zeitherspie, Ergometrie Check up Ermittung von Raskolertoren, Medizinsche Bader Woor, CO-Trocken-gasbed, Massagen, Kneupp



Unter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 81 / 30 45-46, Neues Haus in schonster Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabteilung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterlätät, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streß, Sportmedizin. Jede Diät, Gewichtsredukton. Beihilfefählig, Haus-



Obertal



ichisabnalane – Italia Problem seels in 7 Tagen entschlacken und anighten, durch die erfolgreiche Kartoffelkur Telefon (0 78 41) 64 31

Erkrankungen der Prostata sowin Karbeim Ludwigshad. 8202 Bad Albiing

### FRISCHZELLEN FRISCH aus eigener Schafzucht - incl. Thymuszellen -

● Über 32iährige Erfahrung Einzige Klinik mit eigener Landwirtschaft

Garantiert frische Zeilen zu jeder Jahreszeit Bei chronischen und funktionellen Organstörungen

Information kosteolos. <u>Ausfübrliches</u> Behandlungsverzeichnis

ZENTRUM FÜR FRISCHZELLTHERAPIE

SANATORIUM WANTIA 5802 Wetter/Ruhr 1 - Im Mühlenteich 59 - Telefon (0 23 35) 77 91

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

● Entwähnung von Aerosal-Mißbrauch ● Einsparung von Cartison-Präparaten allergologische Diagnostik Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabil Prospekt anfordern: 6350 Bad Nawheim, Tel.: 06032/81716

Kurpers, Hatts im Garian: 4938 Kneippkurori Schieder, Tel 05282-238. Arzi Hs. biol Behandri geh Hallenschwimmbad Elektroskupunitair. Inh H. Daniel DIE REGEN 4-KUR

**Schilddrüsenstörungen/Keine Operation** 

Mal zu uns kommen, fragen sich, warum sie nicht schon viel früher im Regena waren.

● Internistische Untersuchung Fordern Sie Informationen über und Behandlung unsere kassen- und beihilfefähigen ■ Thymus-Theraple. Wiedemann-Serum-Theraple,

Zelltherapie nach Prof. Niehans Ozon- und Sauerstoff-Therapie Diät- und Fasten-Therapie Therapeutisch geleitetes Aktiv-

KLINISCHES SANATORIUM FRONIUS GMBH Privatklinik

für innere Krankheiten Bad Kissingen Leber, Galle, Magen, Darm, Herz,

Gefäße, Diabetes, Aheuma Rehabilitation, blol. Regenera tion, Zelltherapie, klinische Ein-richtungen, Röntgen, Kreislauflapor, Endoskopie, Sonographie, Doppler, autogenes Training, Psychotherapie. Sämtliche Diat. tan, Heilfasteri. Fitnel-Diat. Kis-singen-Diat. Komplette Badeabreilung, natúriiche Mineralbäder, Hallenbad, 12 000 m² Park, Heil-maßnahmen §§ 184 a. 1877 RVO. Beihlite § 6 BhV. Pauschalkuren: Mit Kurhotel "Belvedere".



### Vital durch Sauerstoff

Prot. von Ardenne mit intensi

Institut für Sauensroffbehandlung im Hotel im Kurpark 4505 Bad Burg TW Philipp-Sigsmund-Allee 4 · Tel. (05409) 53 76

**Frischzellen** Thymuskuren

KLINIK FÜR NATURHEILKUNDE

LANDHAUS-SANATORIUM KRAEF AM BERGKURPARK

 beltilitetähig Kuren und Urlaub in gepflegter Atmosphare enpatt 3, 2 (05281) 4085 3280 Bad Pyrmont Ausführt. Information

 Sehr ruhige Lage direkt am Sergkurperk

Komi. Zim. - gr. Frustucksbuffet
Pauschaf- und behalfefahige Pauschal- und behältelichige
Sanetonum- und Bedekuren
 Interniet
 Schliebtelichigen Gertrand Gruber-Koon
 Moderne Bedeabteilung
für Kuranwendungen

Frischzellen inkl. Thymus - von eigenen Berg-schafen - original nach Prof. Niehans

Als Kur oder ambulant - gründl. ärztl. Untersuchungen Frischzellen-Zentrand Bissauffel

Chelat- u. Sauerstoff-Therapie 10 Jahre Erfahrung

Fürstenhof 2 - 4712 Werne Telefon 0 23 89 - 38 83

einschl, Injektionen von Thymus (Bries) und von Knochenmorkzellen - 37 Jahre Erfahrung -- 570.000 Injektionen

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschäfe original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. zur Stärkung der körpereigenen Abwehr und bei Strahlenbelastung, Herz- und Kreislaufstärungen

 Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

 Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentheropie Sanatorium Block

Nähere Informationen können Sie gerne anforderni

Frischzellen : STAT WINTERPREISE am Tegernsee

ANFORDERN' frisch im eigenen Labor zubereitet

Acticle Letting //

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH 8183 Rottach-Egern/Obb. Millingerstraße 26

#### ARTHROSE?

3 Tage Spezialium, original FRISCHE Knorpelzellen, direkte Bebandlung in die Gelenke.

Optimal mit einer Frischzellentberapie. Einzelne Gelenkinjektions sind auch ambulant möglich.

Goli-Klinik

Klosterstr. 179, 6732 Edenkoben, Telefon (0 63 23) 30 61

#### VERSEIEDENE RESEZIELE IN DEUTSCHEAND



Sanierung.

ecelises

plagt (Gelenk- oder Muskelrheumatismus, Arthritis, Arthrosen, Gicht, Ischias, Wirbelsäulenleiden usw.)

dann wird es Zeit für

100 Jahre Kneippkur - Heilkraft der Natur Postf. 1443, 8939 Bad Wörishoten

LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE,

haben weniger Therapiemöglichkeiten

- nur Sozialfürserge ist popular - wenn als Polge von Streë (persönlich oder beruflich) psychische und/oder k\u00f6rperfiche Beschwerden, oft verbunden mit Abh\u00e4ngigkeiten (Medikamene u. a.), auftraten. Die Zeit ist knapp. Des Therapsenivaau muß hoch, die Behandlung menschenw\u00fcrdig und diekrat sein. Dezu bederf es einer speziellen Einrichtung. Wir schufen vor 2½ Jahren die \u00e4rztlich geleitate Psychosomatische Fachklinik in Bad Satzufien zur achnellen, qualifizierten und diskreten Behandlung dieser Beschwerden bei diesem Personenkreis. Mit Erfolg!

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen

Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzufien, Tel. 0 52 22 / 18 97 50 / 1,

GEISTESARBEITER

Kurhotel - Landhaus Tanneck

Kneippsanatorium **Jakobshof** 

Hartenthaler Str. 29, Tel. 0 82 47 / 50 91, Telex 5-31-522. hr Knelpp-, Kur- u. Sporthotel mit der persönl, Note, Modern - rustikal einger. Zi m. Du. o Bad u WC, Selbstwähltelefon, Radio, TV-Anschl., Balkon, Appartem., Lrft, Garagen, Genzi, geöffnet. Freie Arztwahl, badearzti. Betroung im Hause, Naturheilverfahren, alle Knelppanwendungen im Hause, indikation: Herz- u. Knelstauffissenz, allg. Erschöpfungszurtand. Stoffusebreickfaupran jersön, Bekonstlessenz, international Bade, u. Macsenasti. Physik Theranie Linter.

8939 Bad Wörishofen - Kneippsanatorium - Jakobshof - Telefon 08247/5081 - 70-Bettenhaus mit Hotelatmosphäre - alle Kneippanwendungen im Haus - Hallenbad - FitneBraum - Parkgelände mit Weiher - alle Diaten - Regenerationskuren - beihilfefähig anerkannt - Hausarzt für Naturheilverfah-



## Mildes Klima · herrliche Lage · quelfrisches Thermalwasser

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler/Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

Hotel Anna

**Hotel Eckerlin** 

the Hotel in Badenweller, Teleton 07632/5061.

**Hotel Ritter** Das Familienhotel
alles inmitten eines eigenen Parkes
für Ihre Erholung!

• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark

Wûnschen Sie ● ein gepfiegtes Kurhotel mit komfortablen Zimmern in rustikalem ● eine hervorragende Gastronomie ● ein 30°C warmes Thermathaffenbad mit Sauna und Solanum

**Hotel Post** 

Kursanatonum "Quellenhof"

ren. Auf Wunsch HP. Kalorienarme Schonkost, Diet

Freizeit · Kur · Erholung

Sie verlieren Ihre Pfunde Die neue »Kissingen Diát« - bei guter und gesunder Kost Stuatt, Kurverwaltung, \$730 Bad Kissinger in angenehmer Atmosphäre Telefon 0971/3043

## Ein erstklassiges Angebot für die ersten Wochen des neuen Jahres:



1 Woche First-Class-Urlaub in Bodenmais/Bayerischer Wald ab 469 - Mark!\*

\*7 Übernachtungen im Zweibettzimmer (Waldseite) inkl. Halbpension, mit abwechslungsreichem Ferienprogramm und Gästebetreuer. Waldglashüttenbesichtigung,

Fackelwanderung, Silberbergwerk, Holzschnitzerei, Rodelbahn, gut geräumte Wander-

Schöne Ferien erlebt man im Atlas.

Atlas Hotel Sonnenhof Bodenmais Rechensöldenweg 8-10 8373 Bodenmais/Baverischer Wald Telefon: (0 99 24) 771-0

### Baden量 Die Kataloge 1987 sind da

☐ Ferienkatalog Schwarzwald Fremdenverkehrsverband Schwarzwald, Postfach 16 60, Abtig. 22, 7800 Freiburg/Breisgau,

Tel. (0761) 31317, Btx # 42345

Schwäbische Alb □ Taubertal/Neckar-Hohenio

ittlerer Neckar ☐ Odenwald-Weinland 🗆 Katalog » Urlaub im Ländle 187« (sofort buchbare Angebote)

Schwäbischer Wald/

Fremdenverkehrsverband Neckarland-Schwaben, Abtlg. 22, Lohtorstr. 21, 7100 Heilbronn. Tel. (07131) 629061, Btx #51602

und kostenios erhältlich: ☐ Ferienkatalog Bodensee-Oberschwaben Fremdenverkehrsverband

Bodensee-Oberschwaben, Abtlg. 22; Schützenstr. 8, 7750 Konstanz, Tel. (07531) 22232. Btx # 51603

Prospekte: ☐ Ihr Bäderland ☐ Liebenswerte Städte ☐ Ferien mit der Familie ☐ Urlaub auf dem Bauernhof

□ Camping :

☐ Erholung, Freizeit, Erlebnis Landesfremdenverkehrsverband Baden-Württemberg, Prospektservice, Abtlg. 22, Postfach 420, 7290 Freudenstadt, 8bx # 51601



Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

m: Win

tt, much **Chindsy** 

100

Kenn

llorn

Den Ha

 $\mathbb{E}_{\{a_{i}\}_{i=1}^{n}}^{(a_{i})} = \mathbb{E}_{\{a_{i}\}_{i=1}^{n}}^{(a_{i})} \mathbb{E}_{\{a_{i}\}_{i=1}^{n}}^{(a_{i})}$ 

DER Q

BriWIT.

#### Jubiläum auf dem Wittekindsweg: 70 000 Wanderer

Es gibt zwischen Alpen und Nordsee eine Vielzahl von Wanderwegen. Aber kaum einer ist so abwechslungsreich und landschaftlich reizvoll wie der Kammweg des Wiehengebirges, der Wittekindsweg, der über eine Entfernung von rund 90 Kilometern Osnabrück mit Porta Westfalica verbin-

Beeindruckend sind an klaren Tagen von den Höhen die Aussichten in die Weite der Norddeutschen Tiefebe-THE WAY FOR THE ne oder des Osnabrücker und Ravensberger Landes bis hin zum Teu-toburger Wald. Seit Fertigstellung des Weges im August 1966 sind ihm Tausende von Wanderern aus dem Inund Ausland gefolgt und haben als Lohn nach erfolgreicher Wanderung Wittekindsabzeichen und Urkunde entgegengenommen.

#### Freude an der Natur

Ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Betreuung des Witte-kindsweges war der 10. November 1986, an dem der 70 000. Wanderer im Osnabrücker Rathaus empfangen wurde Im historischen Friedenssaal hat Oberbürgermeisterin Ursula Flick zusammen mit Vertretern der Städte Porta und Minden sowie Mitgliedern von Wandergruppen dieses Jubiläums gedacht.

Mit 70 000 registrierten Wanderern nimmt der Wittekindsweg unter den deutschen Wanderwegen eine Spitzenstellung ein und dürfte selbst von den sogenannten "Klassikern" im Schwarzwald, Harz und Sauerland nicht übertroffen werden. Geht man davon aus, daß erfahrungsgemäß auf jeden erfaßten "Wanderer" einer kommt, der auf Urkunden und Abzeichen keinen Wert legt, so dürften in den 20 Jahren seit Bestehen des Weges etwa 156 000 Wanderer die 90 Kilometer lange Strecke von Porta nach Osnabrück oder umgekehrt zurückgelegt haben. Das entspricht in etwa ler Einwohnerzahl der Stadt Osna-

Aber nicht allein die hohe Zahl ist das Entscheidende. Wichtiger sind Erholung, Gesundheit, Freude an der Natur. die der Wittekindsweg in nunmehr 20 Jahren vermittelt hat.

CLEMENS ARKENSTETTE

Auskunft: Wiehengebirgsverhand, Bierstraße 25, 4500 Osnabrück, Telefon

ROSE?

The state of the s

### Skifahren mit Genuß

Allen, die dem Parallelschwung entwachsen sind, wird dieses Vergnügen in freier Natur auf jungfräulichem Schnee ans Herz gelegt. Kein Wort von den fatalen Folgen für Wild und Wald Keine Warnung, daß so manches Tiefschnee-Abenteuer in einem Unfall oder gar mit einem Lawinenunglück endet. "Tele-Ski" rast volle Pulle durch den Pulverschnee.

Einzige Entschuldigung: das Lehrstück ist eine Wiederholung aus dem Jahre 1983, als es auch Moderator Vorderwühlbecke noch nicht besser wußte. Heute müssen sich Gemeinden und private Grundbesitzer mit Verbotsschildern und mit der Androhung von Geldstrafen his zu 10 000 Mark gegen Tiefschnee-Rowdies zur

Als ob beim \_klassischen\* Spaß auf der Piste nicht schon genug Gefahren lauern würden. Raserei und Rücksichtslosigkeit sind die häufig-sten Ursachen für einen Pistemunfall:

#### Mit Studiosus zu Fuß um die Welt

Sie segeln und surfen auf allen Meeren der Welt, mit der Eisenbahn durchqueren sie Sibirien und auf dem Kamel umschaukeln sie die Pyramiden von Gizeh. Immer häufiger sind deutsche Urlauber aber auch auf Schusters Rappen rund um den Erdball unterwegs. "Unsere Wander-Stu-dienreisen sind ein Renner", sagt Werner Kubsch, Gründer und Firmenchef von Studiosus-Reisen, München. Ob in der Volksrepublik China oder im Jemen, der neue Studiosus-Katalog (322 Seiten) bietet Wanderlust auf fast allen Kontinenten.

Trotz einiger ungünstiger Umstände ist das Münchner Unternehmen mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 110,6 Millionen Mark, die Zahl der Kunden wuchs um sieben Prozent auf 33 372. Hauptzielländer waren wieder Griechenland und Italien, die Türkei rückte auf den dritten Platz vor. Deutlich erkennbar ist der Trend zu fernen Ländern, wobei sich Indien als besonders attraktiv erwiesen hat. Kubsch blickt optimistisch ins neue Jahr: "Ich erwarte einen Teilnehmer-Zuwachs von etwa zehn Prozent." Dank Dollarkurs und schwachem Pfund wurden zahlreiche Reisen billiger. Fernreisen im Schnitt um acht,

Englandtouren sogar um 8,4 Prozent.

Auf dem Lehrprogramm von Vier von fünf Vorfällen dieser Art wDR III steht Tiefschneefahren. sind darauf zurückzuführen. Jetzt haben Alpinmediziner eine "Resolution Sicherheitsvorkehrungen auf Skipisten" verfaßt und darin Forderungen an Skifahrer und Pistenbauer aufgestellt. In dem Papier heißt es unter anderem, daß Skifahrer mehr Eigenverantwortung und den Mut für eine neue Art des Skilaufs" aufbringen sollten: Skifahren mit Genuß, das - im Gegensatz zur Raserei - gesund, persönlich und natürlich sei. Auf der anderen Seite sollte beim Bau von Skinisten die natürliche Beschaffenheit des Bodens erhalten bleiben, um so die Geschwindigkeit der Skifahrer zu vermindern.

> "Jeder Skiunfall ist die Folge menschlicher Fehlleistung", sagt der Kapruner Alpinmediziner Franz Berghold, "deshalb ist Eigenverantwortung beim Skilauf durch nichts zu ersetzen". Schon gar nicht durch spektakuläre Showbilder, wie sie der WDR in 13 Folgen in die Wohnzim-

#### MS "Berlin": Nach Umbau Kurs Karibik

Das jüngste Traumschiff des ZDF. das in Neustadt/Holstein beheimatete MS "Berlin", wurde auf der Werft Nobiskrug in Rendsburg in sechswöchiger Arbeit um 17 Meter verlängert. Bei dem 20-Millionen-Mark-Umbau erhielt das Schiff 65 neue Kabinen, eine elegante "Bar Royal" auf dem Promenadendeck und ein Fitneß-Center mit temperiertem Innenschwimmbad und Sauna im D-Deck. Obwohl die Kapazität der "Berlin" von 330 auf 470 Passagiere erhöht wurde, hat das Schiff nichts von seinem wohnlichen Charme eingebüßt. Nach zwei kurzen Gästefahrten auf

der Elbe in der vorigen Woche ist das Schiff am 20. Dezember mit Kurs Karibik aus Bremerhaven ausgelaufen vollbesetzt. Auch das gesamte Kari-bikprogramm bis zum März 1987 ist nach Angaben des Reeders Peter Deilmann bereits ausgebucht. Für den Sommer 1987 liegen bereits so viele Buchungen vor, daß nicht mehr alle Reisen buchbar sind. Die Vergrö-Berung der Passagierkapazität hat zur Folge, daß der Durchschnittstagespreis von 470 auf 387 Mark gesenkt werden konnte. Die preisgünstigsten Plätze (Doppel-Innenkabine auf dem C-Deck) können schon zu Tagesraten von knapo 220 Mark an gebucht wer-



Übernachten im Still der guten alten Zeit: Arolsen in Waldeck

FOTO: GAST IM SCHLOSS

### Schloßhotels zum Tagen und Tafeln

Mögen sie den Charakter mittelalterlicher Wehrhaftigkeit haben oder das repräsentative Ambiente des Barock, seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts nehmen Burgen und Schlösser mehr und mehr zahlende Gäste auf - müssen sie nicht selten aufnehmen, um die Substanz zu erhalten.

In der Charta von Venedig 1964 wurde festgestellt, daß die Nutzung eines Baudenkmals eine wichtige Voraussetzung für dessen Erhaltung ist. Unter mehreren Möglichkeiten darf die des gastronomischen Betriebs als die bessere gelten. Dies beweisen jene Burgen und Schlösser, die ihre Tore öffneten und die alten Mauern mit Leben erfüllten. Ein mühseliges Unterfangen freilich, nicht selten eine Zerreißprobe zwischen denkmalpflegerischen Vorgaben und den Ansprüchen eines modemen Gästebetriebes.

Beiden zu entsprechen, ohne den eigentlichen Charakter des Bauwerks zu zerstören, ist eine Aufgabe, die Nerven kostet und viel Geld. So mancher wirft gar die Flinte ins Korn oder legt entmutigt den Kochlöffel aus der Hand. Aber es gibt auch jene, die durchhalten und denen mehr oder weniger Erfolg beschieden ist. Viele von ihnen sind Mitglieder der ältesten deutschen Hotel-Korporation Gast im Schloß", die jetzt auf Schloß Hugenpoet in Essen ihr 25jähriges Bestehen feierte.

Als \_Werbe- und Arbeitsgemeinschaft deutscher Burg- und Schloßhotels" 1961 ins Leben gerufen, zählt die Organisation unter ihrem heutigen Präsidenten Burkhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg und dem scheidenden langjährigen Geschäftsführer Ludwig von Stockhausen (Trendelburg) heute 59 Mitgliedsbetriebe, davon 48 Burg- und Schloßhotels, sechs historische Herbergen und fünf Schloßhotels in Nachbarländern (Schweiz, Österreich, Niederlande, Schweden). 41 von ihnen befinden sich in Privatbesitz.

Es gibt wenige Neuzugänge, im Schnitt zwei pro Jahr. Die Aufnah-mekriterien sind streng, Unterneh-men ohne ausreichende finanzielle, fachliche und persönliche Voraussetzungen würden das Erscheinungsbild der Organisation empfindlich trüben. Der neue Geschäftsführer Alexander Fromm (30), Saarländer und Absolvent der Hochschule St. Gallen im Fach Fremdenverkehr, übernimmt eine Hotelorganisation mit rund 3200 Betten in 1800 Zimmern, die bei elnem Durchschnittspreis von 102 Mark pro Nacht nicht zu den teuersten im Lande gehören.

be, streng nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt. Der Gast aber sucht eine Atmosphäre, in der er an alles andere erinnert werden möchte, nur nicht an Fragen nach der Wirtschaftlichkeit. Was er sucht, ist schlicht gesagt eine nostalgische Stimmung, ein kultiviertes histori-sches Umfeld zur Erholung, sei es aus Sehnsucht nach "natürlicher Geborgenheit" oder aus Snobismus. Und so verschieden die bauliche Substanz der Häuser und das Temperament ihrer Besitzer sind, so verschieden ist auch die Art, wie die Sehnsucht der Gäste nach der "guten alten Zeit" gestillt wird. Die einen bevorzugen eben den deftig-derben Landsknechtschmaus in der Burgschänke, andere das große Diner im fürstlichen Salon.

Der Jubiläums-Prospekt 1987 Freizeit-Rosen" spricht da eine deutliche Sprache. Von der Familienpension über das Ausflugs- und Wochenendhotel mit gutbürgerlichem Re-staurant, das Tagungs- oder Hochzeitsschloß bis zum Nobelhotel mit Gourmet-Adresse - der Angebotsfächer von "Gast im Schloß" ist weit, manchmal möchte man meinen, er sei fast zu weit. Hieß es doch in einem der Festvorträge: "Jede Kette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied."

#### BÜCHER

Wer meint, er kenne die Schweiz wird bei der Lektüre des prachtvollen Bildbandes Bergtäler der Schweiz (Birkhäuser Verlag Basel, 224 Seiten, 118 Mark) von Franz Auf der Maur eines Besseren belehrt. Wer kennt schon das Val de Travers, das Muothatal? Acht Täler werden vorgestellt. Auf der Maur nennt sie "Mustertäler". Nach einem einleitenden Essay behandeln Fachautoren die Kapitel Geologie, Biologie, Geschichte. Volkskunde und Wirtschaft. Im Ergebnis kommt kein Buch heraus, das man in einem Zug liest, aber ein Werk, das man immer wieder zur Hand

Tunesien übt schon seit langem eine beachtliche Anziehungskraft auf den mitteleuropäischen Touristen aus. Kaum ein anderes Land Nordafrikas kann sich hinsichtlich kultureller Vielfalt, landschaftlicher Schönheit und sonnensicherer Badestrände mit diesem kleinsten der Maghrebländer messen. Phönizische Grabstätten, römische Amphitheater und frühislamische Moscheen erwarten den Reisenden ebenso wie einsame Wüstenpisten. abgelegene Berberdörfer oder malerische Sandbuchten. Detailliert geht Hans J. Aubert in seinem Buch Tunesien (Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 390 Seiten, 69 Mark) auf die einzelnen Regionen ein, beschreibt ausführlich alle bedeutenden kulturellen Sehenswürdigkeiten und gibt für den Individualreisenden genaue Exkursionshinwei-

Das 46. Heft von "HB-draußen", Hamburg – Stadt als Lebensraum (97 Seiten, 9,80 Mark), stellt die Tierund Pflanzenwelt der norddeutschen Großstadt vor. Hamburg zeigt sich als Sammelbecken für Pflanzen und Tiere verschiedenster Regionen, die zum Teil mit den abertausenden von Schiffen aus aller Welt kommend an der Elbe eine neue Heimstatt gefunden haben.

Merians Oktober-Heft (168 Seiten, 12,80 Mark) ist Sardinien gewidmet, der zweitgrößten Insel im Mittelmeer. Neben einer kritischen Diagnose der Inselwirtschaft wird auch in die aktuellen Probleme des Landes eingeführt. Dazu kommen praktische Tips und Hinweise für den Feriengast ebenso wie für den Bildungsreisenden.

Schweiz

Die Top-Appertements ab Fr. 950,-pro Woche. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen. Eigener Kindergarten. Gratis-Bus zu den

Tel. 00 41 81 / 31 02 11

Arosa - nother

### WELT am SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



Dotel "Greteicher Sof"

Sandforter Str. 1 · 4500 Osnabrück · Tel.: (0541) 37417 u. 37418

Hotel - Restaurant - Café "DER QUELLENHOF" Eigt. M. Maiuche

3331 Bad Helmstedt · Tel.: (05351) 60 33 und 60 34



3119 Altenmedingen · Telefon: (05807) 256



KURHOTEL SONNE am kurpark Ringhotel Freudenstadt

Turnhallestraße 63 · 7290 Freudenstadt · Tel.: (07441) 60 44



7291 Freudenstadt-Kniebis · Telefon: (07442) 23 93

Schwarzwald · Restaurant - Pension "CAFÉ KIRSCH"

Waldstraße 7 · 7596 Seebach · Tel.: (07842) 18 64 · Schwarzwald



Hotel-Restaurant Westerkamp

Seit 1860

Bremer Str. 120 · 4500 Osnabrück · Tel.: (0541) 77356



Talstraßie 36 - 7595 Sasbachwalden · Tel.: (078 41) 10 01 + 10 02 Badischer Schwarzwald - Bahnstation Achern/Baden

### FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

#### 

#### Nordsee

### **AMRUM**

Nebel/Weststheide e. Säddorf Ferienhaus o. gr. FeWo für ca. 14: Wo. wihrend d. NRW-Sommerferien gesucht. Tel. 8 22 25 / 99 30. Brümmelmeler, Foststr. 4, 4965 Spenge

Kampos
Kleines freistehendes Strobdachhaus, liebev. m. allem Komf. ausgestattet, auf Jahresbasis m verm.
Tel. 9 46 51 / 4 14 24

Syit/Strandadhe Herri. Reetdachhs. i. Kampen + exk Priedeneinzelhs. ab sof. + 1987 frei. Tel. 09 11 /54 02 03 od. 0 46 51 / 2 55 11

Wangerooge
Sehr schöne Ferienwohnungen, Meerblick, komplette, geschmachvolle Ausstatung. Sonderpreise auch über Weihmachien/Neujahr. Wangerooger Urlaubsservice, Tel. 0251/40115

SYLT ist bei jedem Wetter schön! inbsche Ferienwohnungen und Häu-er in jeder Grüße und Lage, in Wester-land und anderen Inselorten frei.

App.-Verm. Christiansen impende 48, 2280 Timuum/Sylt Telefon 0 46 51 / 3 18 86

SYLT Lux-Acr. f. 2-6 Pers., Farb-TV, Tel., Schwimm-bad, Sauns. Tel. 0 40 / 39 14 32 v. 8-17 Uhr, sonst 0 41 06 / 44 57

Neu RANTUM/Sylt Neu "Haus Exelsior"; axkl. 1–2- u. 3-Zi.-App, in hūb. Reetdachhs, nur 200 m bis Nordsee-Strand u. Wattenmeer, Schwinmbad/Sauna usw. (Mitbenutung in anderem Hs.). Kl. Hausprospekt. Alle Termine für 1987 noch frei, auch Weihn/Silv. offen. Anfragen an; Frau Dannenberg. 2280 Rantum/Sylt. Hörnumerstr. 23, Tel. 0 46 51 / 15 05

BORKUM Ferienwohnu E. Kalis, 2963 Georgsheil, Postf. 1144, Tel. 0 49 42 / 17 08

Gesuch

Kampen/Sylt 11. 7.-1. 8. 87 Wohnung od. Haus (Teil) f. 5-6 Pers. Ang. unt. S 5261 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen od. ab 5. 1. 87 Tei. 00 31 70 / 17 22 46

#### Bayern

Oberstdorf/Allgan gemüllich eingerichtete 2-Zim-mer-Ferienwohnung für max. 4 Personen zu vermieten. Anfra-gen unter 6 76 64 / 15 51

**Garmisch-Partenkirchen** 

Lux. Ferienheus für 2-8 Personen (150 300 DM/Tag) ab 7. 1. zu vermieter Vermittlung nur durch: L. Metsch, Alpspitzstr. 32, 8100 GAP Tel. 0 88 21 / 47 95

**Garmisch-Partankirch** seh. Konf. Ferenwohrungen, ruh. Lg., 2-5 P ster, Göstehous Boorletof, Bourkunsstruße 9 Tal. 0 88 21 / 5 06 02

Chiemgau ines Ferienhs. (-5 Pers., sehr rub. e, Skifahren, Schwimmb., Sauna, Reiten, Tennis, Wandern etc. Tel 08 41 / 3 84 67

#### Schwarzwald

Ferienhaus i. Sidschwarzwald (116 m²) f. gebob. Ansprüche h. B Pers. beste Ausst. (Sauma, Kaminofen, Parb-TV. Geschirrya), ideales Gebiet f. Wanderu u. Wintersport, DM 80.- b. 100.-/Tag. Hierholzer, T. 0 77 53/17 77

Herrenzib-Bernbach am fplatz, exkl. FeWo 211 verm. Tel. 0 70 83 / 49 19 (ab 17 Uhr)

Versch. Inland

Brauniage/Harz Kft.-FeWo, Södiage, 40-75 m², 3-Pers., ab 55,- DM, TeL 0 55 20 / 5 28

Supersparferien im DORINT-Fevenpark linden Sie alles was das Herz begehr? Folle Lage an Wald und Stausee, Riesen-Hallenbag i (in 25m) ab 250.

Domint: Ferienpark - 5521 Biersdorf am Stausee Bitburg, Tel. 0.55 69-841 **Komfortappartements** 

mmbad, Sound, Brounico Tel 04 21 / 30 76-2 78

### ALL AND

Ferienhaus auf Ischia gehobene Ansprüche, ruhig gele in Nähe des Strandes u. der Posei don-Gärten. Tel. 9 52 41 / 3 66 58 u. 2 70 34

Italien

Lago Maggiore

Von Privat zu vermeten: Erstklassige Wohnung am Lago Maggiore, bis zu 4 Pera, Privatstrand, Terrasse, Seeblick, Sportanlagen, beh. Schwimmbad, Hei-zung etc. Mietpreis: vom 14. 6-10. 9. tägl. 85. DM, in der übrigen Zeit tagl. 65.- DM inkl. aller Nebenkosten.

schr. erb. u. R 5260 an WELT-Verlag Poetfach 10 08 64, 4200 Essen.

### Spanien

Calpe - Altea

Ihr Vriaub '87

Issuige Villen mit und ohne Pooresten Lagen direkt und preiswert
vermieten Astrages unter

**IBIZA**, Ferienwehnungen Playa den Bossa, mit 2 Schlafz. Terr., TV, Pool, günstige Preise in der Nachsaison, für Winter mit Hzg. Prospekte: Apartado 789 Ibiza, Tel. 00 34 71 / 30 67 32

Teneriffa Nord h. Pewo in Santa Ursula, Meerbi Termine frei. Tel. ab 5. 1. 1987, 0 21 51/73 42 41

Marbella, Costa del Sol Großzügige, lux. ausg. Häuser, u. 3 Schlatzi., off. Kamin, Pergol ca. 140 m², vermietet Esmosa 0 89 / 23 03 52 54

#### Teneriffa Puerto de la Cruz, La Paz, Ap-partementhaus Ikarus, ruh. Toplage, Panoramameerblick, Terr SW-Pool, Flüge ab allen disch

Silver och Finge av anch ets Flughäfen. Jetzt Frühjahr Sommer buchen. Auskunft Unterlagen: Tel. 0 41 09 / 64 98 LA PALMA Die Schönste der Kanaren

Exkl. kl. Appt.-Anlage (8 St.). Herri. Lage u. Panorama in paradies. Ruhe. Gr. Gartenani, m. Pool. Tennispi., Tischtenn., Spielpi. Grill. Deutsche Leitung. Die beste u schouste Anlage L. P. Info: Tel. 8 63 31 / 7 66 67 MARBELLA/Strandvilla

Bid., 2 Kü., Parb-TV, Tel., a. Wum fausmädchen, achon jetzt guns buchen. Tel. 0 40 / 4 39 21 24 IBIZA Bestlage Bungal. + Apts. t/ai/Okt. uhl. ab DM 5950.→ NK. Chalats ab 12 750.— auch wöchentlich zu mieten Heissenberg. 6 Ffm 90, Leipz. Str. 11 C, T. 0 69/70 84 18/19h.

,AB NACH TENERIFFA" Frivatvermietung von sonnigen Kom-tortapariments, Süd-/Südostpeite Te-nertiffa, 1. Linie Strand 2-4 Pers, auch für Überwinterer, ab 300,- DM/Woche.

Deutsche Leitung Tel. 00 34 - 22 - 61 25 00 Lanzarote P. D. C. galow m. 2% Schlafzi, ab 14, 1, fre-

Tel. 0 40 / 5 22 21 12

Lux-App., 2 Schlafri, Me Strandnahe, Sportmöglichkeite b. 130,- DM £ 1967 frei.

Tel. 0 40 / 2 20 55 92

#### Mallorca Colonia San Jordi

10 Minuten von unberührte Stränden Ferienwohnungen zu vermieten für die Saison 1987. Auskünfte durch: Los Estanques Plaza Europa 4 Colonia San Jordi (Mallorca) Tel. 00 34 71 / 65 54 45

Tenerifia Rft.-Doppi.-Bung. ruh. Lage, Nähe Tennispl., auch emzeln, v. Priv. an Ur-lauber u. Überwinterer zu verm. Tel. 06 34 22 / 56 64 62

#### Frankreich

Korsika für Individualisten Bungalow-Hotel mit Schwim Tel. 02 09 / 20 61 65

Ferienwohnungen, Villen, Hotels zwischen Nizza. Canries. St. Tropez. Le Lawendou, Cap of Agde und Koraika. Ale Jahres-Barbkenan. Oster- und Sommerferien. Grate-Farbketalog arterdem Der:
COTE D'AZUR RESIDENCES GMBH. Res, Beratungsst. Fr. 7: Schmidt-Späker Fahrenktop. 123. D-2000 Hamburg. 7: Tel. 0.40/184514.34. dt. hauf 146514.48. Tel. 040/8451434 od. 040/8451445 Urlaub für Individualisten

Südfrankreich/Provence Gemütl Bauernhäuser u. Ferienwh n Weindorf b. Nimes, mit Komfort Schwimmbad, Buntprosp. Buro Vaca ca, Dr. Maertens, 3124 Seeshaupt 3

FERIENNÄUSER am ATLANTIK SUDBRETAGNE · AQUITANIEN

strengste Auswahl pers. getroffer vermittelt seit 11 Jahren MARGIT STICHERT D-7590 ACHERN-ÖNSBACH Tel 0 78 41 / 2 54 54

**VACANCES FRANCE** vermietet sorgiälig ausgesuchte Ferienhäuser und Villen en allen Küsten Frankreichs. Wen-den Sie sich an Frau Nobelen. Tel (0 21 01) 3 27 03

#### Finnland

## FINNREISE

#### Schweden

Schweden user, Blockhäuser, Bau Katalog anfordern!!!

Statechwertsche Ferlenbaus-Vermitte

### Box 117, S-28900 Knistinge, T. 004644/60655

Foriencheiet Zentralschereiz, Nähe Luzern und Skigebiet Sörenberg, ca. 1000 m ü. NN für 6 Personen, mit Ko-min, Farb-TV etc. ab 10. 1. 87 frei! Tel. 0 57 31 / 2 80 88-89 oder 8 64 44.

#### Dänemark

FERIENHÄUSER - NORDSEE - DÄNEMARK Sie unseren 1987-Katalog an · Senderangebook var 4 FERSEHUSUDLEJNING I/S Turistbüro, DK-6990 Uilborg, Tel. 00457/491277 · Büro in Hamburg G. Kröger, Kronsaalsweg 63A, 2000 Hamburg 54, Tel. 040/542817

UND DanCenter STRAND ER IST SCHON DA: DER NEUE

NEU ERSCHIENEN!!
Kosteni Farbhatalog 87 - 2000 Qualitarstenen-hauser jeder Prestage in ganz Danemark, auch Bonnotin, Neuer Uriauss-Video (VHS 20 Min.)

FERIENHÄUSER in Dänemark. Katalog kosteni hausvermittlung B. KNETZ Telf. 0045 7 98 54 66

Bornholm – Ducodde

Sentalerstr. 16. 2 Hamburg 1, © 040-32.27 81 ??#≅Perienhäwer Danemark Nord- und Osts Wegen starker D-Mark 5% Preis-senkung bei vielen Häusern Fordern Sie meinen Katalog an P. Markwardsen, Hopkrop, DK-6100 Hinderslev Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 78

JUMBO-KATALOG

Die großie Auswahl! Uber 4000 Fenenha ser vom fuhrenden Danemark-Spezialiste

insei Ais v. Übriges Dönema: Ferienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-a, DK 6438 Nordborg (9 84 54) 45 16 34

#### Verschiedenes Ausland

3000 Ferienhäuser & Ferienwohrungen in den besten Wintersportorten der Alpen. Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich Alle Informationen im kostenios 132-settigen Winterprogramm 1986/87. INTER CHALET · D-7800 Freiburg Kaiser-Joseph-Str. 263 2: 0761 · 210077



Irlands größtes Perfenkusangebot, Kabinen-krauzer, Hotels, Pensionan u.v.m. Shamrock inlandraisen, Karl-Halle-

Str. 91, 5800 Hagen, 0 23 31 / 8 66 82

Noordwijk u. Katwijk aan Zee kompl. Ferienhäuser, Wohng., Apptm. u. Zimmer. Alles Meeresnähel Aquadelta – auf der Insel Schouwen-Duiveland. Lux.

FERIENWOHNUNGEN/HÄUSER
Flüge – Faltren – Mietwagen
Roswitha Joller, Schubertweg 2 C
4025 Ausschafbrotch 2
2 © 02161-672640

Bungalows u. Apptm. frei.

(02 02) 55 72 89 **KOX** Postfach 20 19 14 · 5600 Wuppertal 2

11 11

### GRIPS + CHIPS Astronauten auf Ganymed

Wir schreiben das Jahr 2054. In einer Astronautenschule auf dem Mond trägt der Instruktor seinen Weltraum-Azubis folgendes vor: "So nützlich Ihnen der Computer überall im Sonnensystem sein wird, meine Damen und Herren - über eines sollten Sie sich klar sein: Es gibt Situationen. in denen Ihnen kein Rechner weiterhilft, in denen Sie sich allein auf den Grips verlassen müssen, den Sie hoffentlich - unter Ihren Raumhelmen haben."

"Ich will Ihner dazu ein Beispiel geben", fährt er fort, und die Schüler sind ganz Ohr. Ist der Instruktor doch selbst ein alter Raumhase, in den Glutöfen und Eiswüsten auf den Planeten bewährt, auf jahrelangen Langstreckenflügen ergraut. "Es war im April 2022, und bei uns in der Forschungsstation auf Ganymed, dem dritten Mond des Jupiter, brach eine Panik aus.

Ich muß Ihnen die Situation näher erklären: Auf dem Ganymed gibt es eine Oberflächenschicht von vulkanischem Auswurfmaterial und darunter Eis, nichts als Eis. Unsere Station stand an einer sorgfältig ausgewählten Stelle – eines Tages im April 2022 aber wackelte alles, und als wir rausguckten, war die halbe Station verschwunden. Wir starrten in eine hundert Meter tiefe Eisspalte. Natürlich zählten wir erst einmal ab und freuten uns irre, daß wir noch alle da waren. Nur von den Vorräten und der Ausrüstung schien einiges zu fehlen.

Die Panik brach erst aus, als sich unser Außenposten meldete. Die Ganymed-Station hatte noch einen Instrumenten-Außenposten in 60 Kilo-

O Dr. Robert Brenner

meter Entfernung, der mit einem Mann besetzt war. Dieser Mann wurde alle fünf Tage ausgetauscht: Ein Kettenfahrzeug besorgte die Ablö-

Damals saß gerade Frank draußen. und Frank hatte bei dem Eisbeben ebenfalls etwas abbekommen: Sein Kabuff sei einige Dutzend Meter weit verschoben, funkte er, es stehe schief, und er selbst sei am Kopf verletzt. Frank, wir holen dich sofort. sagten wir ihm – und dann erst merkten wir, daß unsere beiden Kettenfahrzeuge ebenfalls in der Eisspalte verschwunden waren.

Also mußte sich jemand zu Fuß auf den Weg machen. Im Raumanzug konnte man die Strecke in 4 mal 10 Stunden zurücklegen, Rasten inbegriffen. Wir rechneten immer in 10-Stunden-Etappen, weil nämlich unsere Sauerstoffflaschen gerade für 10 Stunden Marsch reichten und dann ausgewechselt werden mußten. Vier

Etappen in einem Stück waren allerdings das Außerste, was unser Stationsarzt - für Notfälle - erlaubte; das Normale waren zwei Etappen.

Frank, kannst du überhaupt marschieren? fragten wir. ,Und notfalls allein?" Er sagte: Ja, das würde wohl gehen. Schlimm, sehr schlimm war aber nun, daß wir alles in allem nur noch 14 intakte Sauerstoffflaschen vorfanden. "Frank, wieviel Sauerstoff hast du?' funkten wir. "Für die Atemluft in meinem Kabuff mehr als genug', kam die Antwort, für draußen aber leider keine einzige Flasche'. Das komplizierte die Aktion natürlich ganz gewaltig."

Hier kommt von den Schülern eine Zwischenfrage: "Wieviele Sauerstoffflaschen konnte denn ein Mann tragen?" - "Das ist ein gute Frage", freut sich der Instruktor. "Ein Mann konnte neben der Flasche, aus der er selbst atmete, maximal noch vier zusätz-

#### Letzte Woche in Grips + Chips

Der unwahrscheinliche Gugelhupf - Wir haben das Stuttgarter Telefonbuch wahllos auf den Seiten 488/489 aufgeschlagen und bei 180 aufeinanderfolgenden Telefonnummern die Endziffern 1,2,3 . . . 9,0 mit folgenden Häufigkeiten gefunden:

15, 23, 13, 18, 23, 26, 17, 18, 17, 10. Nach der Rosinenzahl geordnet, ergab das die zehn Kuchenschnitten 26, 23, 23, 18, 18, 17, 17, 15, 13, 10, und man sieht schon, daß da kräftige Abweichungen nach unten wie nach oben von der durchschnittlichen Beerenzahl 18 vorlagen. - Unsere zwei nächsten Gugelhupfe, an anderen Stellen des Telefonbuchs gebacken, hatten diese Rosinenvertei-

26, 21, 19, 18, 17, 17, 17, 15, 15, 15 und 22, 21, 20, 20, 19, 18, 18, 17, 13, 12,

Schon nach diesen wenigen Versu-chen läßt sich Wesentliches über den "wahrscheinlichsten Gugelhupf" aussagen: Zwar treten die mittleren Rosinenzahlen 17 bis 19 am öftesten auf, doch kommen Zahlen abwärts bis 10 und ebenso hinauf bis 26 vor - mit "nach außen" abnehmender Wahrscheinlichkeit, doch insgesamt recht

"Konnte man nicht den Arzt los schicken? Dann hätte sich Franks Rückmarsch erübrigt." - "Nein, un ser einziger Medizinmann durfte die Station nicht verlassen." - "War es möglich, unterwegs Flaschen zu la gern?" - "Ja, sicher." - "Und konnter vielleicht auch halb-geleerte Flascher gelagert werden?" - "Sehr scharfsin nig! Aber das kam nicht in Frage Teilentleerte Flaschen ließen sich nämlich nicht wieder anschließen."

"Alle diese Fragen haben auch wi uns vorgelegt", erklärt der Instruktor "Doch ich will es nun kurz machen Wir bastelten einen "Fahrplan", der voller Risiken war. Jede unvorherge sehene Verzögerung im Ablauf hätte ein Menschenleben gekostet. Aber ei klappte: Wir hatten Frank nach ach Etappen - 80 Stunden - zurück in der Station, und draußen saß Martin, der ihn ohnehin ablösen sollte."

Der Instruktor schließt: "Und wie haben wir es geschafft? Einen Computer zu programmieren, dazu hatten wir keine Zeit. Nein, in einer solchen Situation - Streß, Gefahr, akuter Handlungsbedarf - hat man nichts als sein gutes, altes Hirn. Wir setzten uns eine Frist von zwanzig Minuten bis zum Start der Rettungsaktion - und dann haben wir allesamt nachge dacht, daß uns die Köpfe rauch

Und nun zu Ihnen, lieber Leser Wüßten Sie, wie man Probleme die ser vertrackten Art löst? Dann versuchen Sie doch schnell einmal, der "Fahrplan" der Ganymed-Leute zu rekonstruieren! PS. Wir kommen in unserem nächsten "Grips + Chips" darauf zurück. Schauen Sie also wie der herein. ROBERT BRENNER

| trop.<br>Schwin-<br>vogel         | 11                        | Wirbel-<br>stum           | T                                       | sonder-<br>bar,<br>wähle-<br>risch | Pferde-<br>sport-<br>ler                 | V-                       | Finger-<br>reif                         | Paier,<br>Party                    | -                         | tachech.<br>Bier-<br>stadt            | secist-<br>schaffen,<br>atträch          | V.,                               | Ashbbe<br>bei Je-<br>ressleet: |                             | Z N         |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                   |                           |                           | -                                       | risca                              | 4                                        |                          | etwaz<br>fest-<br>legen                 | -                                  |                           |                                       |                                          |                                   | 6                              |                             |             |
| gütig<br>ver-<br>gebend           |                           | europ.<br>Vulkan          |                                         | Freund<br>von<br>Karl<br>Marx      | -                                        | 15                       | 1.55-                                   |                                    |                           |                                       | slaw.<br>männi.<br>Vorname               |                                   | Abk.:<br>letzten<br>Endes      |                             |             |
|                                   |                           | •                         |                                         | Marx                               |                                          |                          | Zeit-<br>messer-<br>mobel               | 3                                  |                           | miedense<br>Volk,<br>Põbel            | -                                        | 19 de                             | ,                              |                             |             |
| <b>P</b> 9                        |                           | 5                         |                                         | Glied-<br>maßen                    |                                          | Meeres-<br>Sach          | -                                       |                                    |                           |                                       |                                          | 9                                 | Staats-<br>schatz              |                             | Die         |
| Stadt<br>in der<br>Nor-<br>mandie |                           |                           | moderne<br>Tanz-<br>musik               | -                                  |                                          |                          |                                         | weibl.<br>Már-<br>chen-<br>gestalt |                           | Greif-<br>vogel,<br>Assver-<br>tilger |                                          | elsers<br>Maler<br>† 1966         |                                |                             | _           |
|                                   | 14                        |                           |                                         |                                    |                                          | Stadt<br>im<br>Nil       |                                         | Y                                  | jagd-<br>gebiet<br>gebiet | -                                     |                                          | . 10                              |                                | - 7                         |             |
| Gegeo-<br>schlag<br>(Boxen)       | Ziege-<br>lei-<br>produkt |                           | Gewin-<br>nung v.<br>Boden-<br>schätzen |                                    | Säge-<br>spann-<br>holz                  | -                        | 7                                       |                                    | <b>3</b>                  |                                       |                                          | Figur is<br>Alasko<br>III<br>Blau |                                | Teil das<br>Vor-<br>schiffs | L           |
| Ge-<br>treide-<br>bundel          |                           | Titu-<br>lierung          | •                                       |                                    |                                          |                          |                                         |                                    | Tioten-<br>fisch          |                                       | histor.<br>sudarab.<br>Land-<br>schaft   |                                   |                                |                             |             |
|                                   | 8                         |                           |                                         |                                    | früherer<br>äthiop.<br>Herrsch.<br>Tital |                          |                                         | rüca.<br>Kaisar                    | -                         |                                       |                                          |                                   |                                | 10                          |             |
| ge-<br>kaufter<br>Diener          |                           | griech.<br>Buch-<br>stabe |                                         | Emp-<br>fänger,<br>Käufer          | -                                        |                          | ·                                       | 1                                  |                           | 47                                    | frastz.<br>Schrift-<br>steller<br>† 1980 |                                   | Abk.:<br>Grund-<br>prosetz     | -                           |             |
| -                                 |                           |                           |                                         |                                    | 17                                       | unge-<br>bundene<br>Rede | ·                                       | Faden-<br>rolle                    |                           | Scherz,<br>Ulk                        | -                                        |                                   |                                |                             |             |
| weibi.<br>Haus-<br>tier           | •                         |                           |                                         | Wasser-<br>vogel                   |                                          |                          | Pflan-<br>zen-<br>faser                 |                                    |                           | 13                                    |                                          |                                   | Berg<br>in Grau-<br>bünden     |                             | <b>2892</b> |
| Abk.:<br>Tonnen-<br>meter         | •                         |                           | unider<br>Ercited                       | -                                  |                                          |                          |                                         |                                    |                           | in-<br>disches<br>Gewicht             |                                          | Papa-<br>geian-<br>art            |                                |                             |             |
| gleich-<br>falls                  |                           |                           |                                         |                                    | 12                                       |                          | Ahk.:la-<br>teres-<br>senge-<br>memech. |                                    | Zask,<br>Zwist            |                                       |                                          |                                   |                                |                             |             |
|                                   | 2                         |                           |                                         |                                    | Edel-<br>metall                          | -                        |                                         |                                    | ·                         |                                       |                                          | pos-<br>tiach:<br>Löwe            | - '                            |                             |             |
| Sitz-<br>backen                   |                           |                           | Stock-<br>werk                          | -                                  |                                          |                          |                                         |                                    | Frauen-                   | -                                     |                                          | 16                                |                                |                             |             |
| 1                                 | 2                         | 3                         | 41                                      | 5                                  | 6                                        | 7 1                      | 8                                       | 9 1                                | 10 1                      | 1 1:                                  | 2 13                                     | . 14                              | 15                             | 16                          |             |

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Die Briten werden ihren Wettkampf in Dubai gegen Spanien wohl lange nicht vergessen: Zum erstenmal in der Schachgeschichte hatten sie eine reale Chance, die Schacholympiade zu gewinnen - und dann folgendes Resultat: Miles verlor gegen Fernandez, Chandler gegen Ochoa (beide mit weißen Steinen), Nunn gegen Illescas. Nur Speelman schaffte gegen Romero ein Unentschieden. Wie folgende Partie zeigt, spielten die Spanier mit großem Elan:

Sixilianisch, Chandler-Ochoa Le4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 (Der Spanier gilt als Kenner der scharfen Variante nach 3.d4 cd 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 e5!? und die wollte Chandler verhindern!) e5 4.Lc4 h6 5.0-0 d6 6.d3 g5!? (Vor solchen Zügen gleich in der Eröffnung warne ich im "Schachgymnasium" Altensteig bereits Schüler der fünften Klasse. Aber jede Regel hat ihre Ausnahmen, hier kann sich Schwarz diesen frühzeitigen Vorstoß

keit hat, im Zentrum schnell die Stellung zu öffnen!) 7.Sd5 Lg? 8.c3 Sge? 9.Se1 Sd5: 10.Ld5: Se7 11.Lc4? (Besser wäre 11Lb3, jetzt kann sogar Schwarz im Zentrum etwas unternehmen!) 8-0 12,Dh5 (Nun will Weiß am Königsflügel mit 13.h4 einen Angriff eröffnen - und Schwarz reagiert entsprechend den Prinzipien der Schachstrategie im Zentrum:) d5! 13.Lb3 (Und das ist ein von Weiß unnötig verschenktes Tempo! Nun stünde Schwarz nach 13.ed Sd5: 14.h4 Sf4 oder 14.Ld5: Dd5: 15.h4 f6 gut.) c4!

14.dc4: de4: 15.De2 (Zu Komplikationen würde jetzt 15.h4 führen - gh 16.Lh6: Lh6: 17.Dh6: Sf5 usw.) 55 16.63 Sg6! (Ein ausgezeichnetes positionelles Bauernopfer - nach ef 17.c5+ Kh7 18.Sf3: e4 19.Sd4! wäre die Stellung unklar.) 17.fe4: f4 (Nun hat Schwarz eine bewegliche Bauernmajorität am Königsflügel, indem die vier weißen Damenflügelbauern recht unbeweglich bleiben.) 18.h3 Kh7 19.c5 De7

cher wäre f3 22.g3.) 22.hg4: Lg4: 23.Ld2 Dg5 (Droht ein schnelles Matt nach 24....Sf3+ und auch 24.Lel hilft nicht viel - Schwarz kommt mit Sf3+! 25.gf Lf3:+ 26.Kh2 Le4: zum entscheidenden Angriff.) 24.Ldl Tad8! 25.Sel (Oder 25.Lg4: Dg4: 26.Sel i3 27.g3 Td2:! 28.Dd2: Dg3:+ 29.Khl i2 u. g.) Dh5! 26.Lg4: Dg4: 27.Tc1 (Die Drohung f3! läfst sich gar nicht mehr abwehren, da 27.Sf3 nach Sf3:+ den Ld2 verliert, und nach 27.Khl wäre 3! auch entscheidend – 28.Sf3: Sf3: 29.gf Dh3+ 30.Kg1 Lf6 usw.) f3! 28.g3 Td2:! 29.Dd2: Dg3:+ 30.Kh1 f2 31.Dd7 fel:Daufgegeben.
In Dubai gab es allerdings auch

solche Partien wie folgende: Rechi (Andorra)-Grassi (San Marino)

Le4 c5 2.d4 cd4: 3.c3 dc3: 4.Sc3: d6 5.Lc4 g6 6.e5 de5; 7.L47;+ aufgegeben. Gegenwärtig wird im Weltschach Quantität der Qualität vorgezogen! Lösung vom 19. Desember

(Ke5,Lc7,Bg4,g7;Kh6,Lh7,Bd4,f7): Lg8S+!! (Jedoch nicht l.g8D? 16+

nebst Lg8: remis!) Lg8: 2Kf6 d3 3.Lf4+ Kh7 4.g5 Kh8 5.Le5! d2 6.g6! u.g. oder 2...Kh7 3.g5 d3 4.Lf4! Kh8 5.Le5 Kh7 6.Lc3 d2 7.Ld2: Kh8 8.Le3 Kh7 9.La1 (oder anders in der Diagonale a1-h8) Kh8 10.g6 E. Podosjantz (1973)

(Weiß am Zug macht remis)

#### BRIDGE

Studie Nr. 26/86

SAKB **♠ D63** ♥KB108 O

West spielt gegen gute Gegner "6 Sans-Atout". Nord greift dann mit der Pik-

Zehn an. Süd bedient. West nimmt mit Pik-König und wechselt auf Karo-König.

Süd wirft klein-Pik ab! Auf welche Chance solite West nach dem ersten Schreck spielen, um vielleicht doch noch den zwölften Stich zu schaffen?

Lösung Nr. 25/86

Sud nimmt und geht mit Treff zum Tisch, um erfolgreich auf Osts Pik-Neun zu schneiden.

Es folgen Karo-As und -König sowie Pik-As und -Bube. Der Tisch wirst zweimal Treff ab. Danach werden die beiden restlichen Treff-Bilder des Tisches abgezogen, auf die Süd klein-Cœur los

Da West mit Karo-Zehn auf Ka-

ro-Sieben und Ost mit Treff-Zehn auf Treff-Sieben aufpassen müssen, kann keiner der Gegner mehr die Cœurs kontrollieren, und die Hand macht Rest. Um den drohenden double squeeze zu zerstören. hätte West mit Cœur-Dame (!) angreifen müssen. Klein-Cœur würde Der Tisch nimmt den Karo-An- nicht genügen, weil jetzt West in griff mit der Dame, um Pik-Zehn den roten Farben in Abwurfzwang

Auflösung vom 19. Dezember Auflösung vom 19. Dezember

F. E. S. D. S. A.

PITANIIST BIMETALL

K. O. TERUEL A. LE

STARTER BN. KARGO

FILM H. MISMUIT A.

OT MEHE T. P. NEA

ONAGER IR BERAUM

R. S. KNARRE S. D.

S. GENEHM I. SARA

FALUN ME TEMPLIN

U. A. ELIFRIG I. CT

RENNIEN E. ELICHE

RIO GZ. PEBIL T.

KP. SEUGRIE G. EBO

OPPBEN A. LEADER

EHERN FESSEL DLA Hern ressel old Cl rette abraul

241684

Billing Huran

R DI

 $\Delta \Delta t_{\rm max} = t_{\rm max}$ 

Mark the stage

The Lambert

Balana in Sp.

.केलेल्य २ स्वर्धक्**र**म

and the and K

Wat in the factorism

Son Service Course

Cen Lap

REISEOWELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZETT mit Auro, Hobby, Sport, Spiel Verentwortsch: Heinz Hormann Redaktion: Birgit Cremens-Schlemann Heinz-R. Scheika

Godesberger Allee 99, 5500 Bonn 2 Telefon (82,26) 50 41



Hotel Seelust

2190 CUXHAVEN-DOSE TEL, 04721 / 4 70 91

tallenbed, Sauns, Solanum, Kneippaniage, Massage, Golfarrar Frühstucksbufett, anerkannt gute Küche (HP, VP oder å la i DIE HERAUSRAGENDE ADRESSE IM NORDSEEHEILBAD DI

Residenz »Naturdüne« Kurteil Duhnen Dünenweg 43. Tel. 0. 47.21 : 4.77.06 u. 4.89.38. Besitz u. Lig. Fam. Dieler Weers

BAD-APPARTEMENTS ERSTER KLASSE Individuell u. ruhig, einmalig schöne Lage direkt an der See u. Duhner Heide. Jedes der Appartements in altd. Einrichtung m. Südloggia, Farb-TV u. Tel.. z. T. Seesicht u. Kamin. Hallenbad 28", Jetstraam, Sauna, Solarium, Fahrstuhl. Num. Parkplatz.

Genießen Sie Komfort. Ruhe und Behaglichkeit im rengi Hotel Astrid - gami -

Kft. Zimmer m. Du./WC, Telefon, Kühlschrank, TV-Anschluß, z. T, m. Wohnteil u. Farb-TV, Sauna, Solarium. Unser Haus ist ab 1. Februar 1987 wieder geöffnet. 2190 Cuxhaven-Döse, Tel. 0 47 21 / 4 89 03

**Schwimmbadhotel Wernerwald** Cuxhaven-Sahlenburg

dir. an Wald u. Nordsee, Konterenzräume, Ferienhäuser. Apparten mit Loggia zur See - Telefon 0 47 21 / 2 91 41, ganzjähtig geöffnet

### - Parijen - L

Bridge-Studio .... IBEROTEL Atalaya
Park Golf & Country
Club\*\*\*\*, Marbella.

Bridgen Sie eine oder mehrere Wochen an der Costa del Sol. Täglich Rubber-Bridge und Turniere sowie Unterricht. Abflug mittwochs Flug/Transfer. IBEROTEL Atalaya Park Golf & Country Club\*\*\*, Marbella.

Schnupperwoche: Antlingerunternoht für GOLF oder TENNIS oder BRIDGE oder FITNESS-TRAINING. Kaufen Sie nicht sofort eine teure Golfausrüstung, ein Racket oder buchen einen kostspieligen Bridge- oder Fit-neßkurs, sondern probieren Sie erst einmal eine Woche lang, was ihnen ge-fällt, ab DM 1390,- (inkl. Flug/Transfer, Halbpenston und Unternchtsstun-

eine Woche Halbpension ab DM 1190,- Verlängerungswoche ab DM 395,-

Nutzen Sie ihren Urlaub zu einer altupunkturunteretützten Helifastenkur mit Dr. med. Lachner und Dr. med. Stephan, dem geaündesten Weg zur Ge-wichtsabnahme und Regeneration. 14-Tage-Kur DM 2590,~ (inkl. Flug/Trans-fer, Aufenthalt und ärztlicher Betreuung).

Informationen und Buchungen ATALAYA REISEDIENST, Rothenbeum-chaussee 165, 2000 Hamburg 13, Tel. 443351, Tbl.: 2 15 516.

Französisch Lernen – die Cöte d'Azur entdecker

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an.

wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

C A L CÔTE D'AZUR LANGUES - CÔTE D'AZUR LOISIRS

Grächen/Wallis 3000 m

Auf der Sonnenterrasse des

Zermattertales. Skigebiet für

alle Ansprüche. Neuerbautes

Hotel mit allem Komfort in

ruhiger Lage. Fordern Sie Prospekte an.

La Collina

Fam. Kalbermatter-Bonacci

CH-3925 Grächen

Teleton 004128562016

CENTRAL BONTS

Das gastfraundliche und schöne

mn Doppelzimmer/Bad/TV/Belkon

Fr. 840.-, Hauptsaison Fr. 1050.-

Tel. 004183/21181-Tx. 74368

Hotel für herrliche Sport-

und Erholungsferlen.

SPORTHOTEL

Bündnerstübli, Planobar, Frances Corner, Spielzamm

# LIMONE GARDASEE

Vier Kilometer freier Badestrand, zwei Häfen, Vergnügungspark mit Tennis und Minigolf, Stadion, Windsurf, viele sportliche, volkstürnliche Veranstaltun-gen, Diskotheken und Tavernen, charakteristische Lokale. Das alte Fischer-dorf mit eindrucksvollen Winkeln, alten Häusern und Bogengängen, mit erst-klassigen Unterhaltungseinrichtungen versehen, mit über hundert Hotels,

Gasthäusern, 400 Betten in privater Wohnungen, drei Campingplätzen. AUSKUNFT:

VERKEHRVEREIN - Via Comboni, 15 Tel. (0039.365) 954070-954448 Tx 303289 AASTLI I

I-25010 LIMONE SUL GARDA

Weltidasse Pisten zu Familien

preisen – gibt's denn das? Das gibt's: gleich hinter Meran im Südtiroler Schnalstal.

Für alle

die sich auf ihre Urlanbsreise fre Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene



Das gediegene Haus an . onnigster und ruhiger Lage im vielseitigen Ferienort nit den bekannten Skigebiete Gotschna-Parsenn/Davos und Madrisa. Nähe Langlaufloipe + Luftseilbahn.

Grosses Hallenbad Sauna, Massage Coiffeur, Kosmetik Grill, Bar, Taverna

Hotel Pardenn CH-7250 Klosters Graubünden/Schweiz H. Kuhn, Dir. Tel. 004183-41141 Telex 74 564





Kreuzfahrt



Lange war der "Ferne Osten" wirklich fern, voller Geheimnisse und Rätsel. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, einige dieser Geheimnisse für sich zu entdecken und das auf die wohl bequemste Art: an Bord eines Kreuz-fahrtschiffes. Diese Kreuzfahrt im "Fernen Osten" und durch den Indischen Ozean mobilisiert die Kräfte und schafft neue Lebensfreude. Warum in dieser dunklen Jahreszeit von der Sonne träumen, wenn Sie auf dieser Reise so viel davon und noch mehr

Ihre Entdeckungsroute: Flug von Frankfurt nach Jakarta, 2 Tage Aufenthalt - Singapur - Port Kelang / Maleysia -Belawan / Sumatra - Colombo / Sri Lanka - Cochin / Indien (Ausflugsmöglichkeit zum Taj Mahal) - Bombay / Indien -Aden / Jemen - Hodeidah / Jemen - Sharm-el-Sheikh / Ägypten - Safaga / Ägypten - Suez / Ägypten - Passage Suez-Kanal - Port Said / Agypten - Genua.

Für alle, die etwas mehr Zeit haben, bieten wir vor der Kreuzfahrt noch einen Badeurlaub auf Ball an. Bei dieser erlebrisreitzben Kreuziahrt reisen Sie von Höhepunkt zu Höhepunkt in einem komfortablen schwimmenden Hotel – mit der beliebten «ODESSA». Das Bordleben mit Erholung, Sommenbeden und viet, viel Unterhaltung bietet ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm zu den Sehenswürdigkeiten an Land. Langeweife kommt auf dieser Reise nicht auf, auch wenn Sie allein reisen. Die aufmerksame Besatzung sowie unsere deutschsprechende Reiseleitung sorgen dafür, daß Sie sich nundum wohlfühlen.

Schon ab DM 6620, - (incl. Flug) erhalten Sie gute Außenkabinen mit Dusche/WC und Vollpension. Unseren Pro-spekt erhalten Sie in jedem guten Reisebüro oder direkt bei uns. Obrigens: MS »ODESSA» fährt in Vollcharter von TRANSOCEAN-TOURS – also ganz unter deutscher Regie.

imbH, Am Tempeltain 11 ngenbad 5, TeL 8 61 29 / 40 65

Ctansocean-Cours 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Teleton 0421/328001

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

**GUTSCHEIN** WW für den Brite einse Prospekt kommt kastenios und unverbindlich. (1540)

**Agypten-Spezialist** 

6 Tage Kairo. Gast im Mena-House. Jeden Samstag. DM 1545,-.. Nil-Kreuzfahrt auf

Luxusschiffen ab DM 2100,-. Klass. Rundreise ab DM 2410,-. Sinai-Safari ab DM

NILBRISEN SANGAR EG Steinstr. 19a, 2000 Hamburg 1 Tel. (0 40) 33 81 10 u. 33 53 80

Reside, Support, State Lamper (SE 1475, - Johnson (SE 1475, - John

02 28 / 46 16 63

Billigflüge "Golf à la carte" extense Golfreisen onderreise zu den Doral Open und Houst Jassie, Floria, 22, 2, 1, 3,, DM 2267,— Paco-Reisen, Tel. 04 21 / 44 41 40

Wagerend Louis In

ALIEN

CDK Katalog-Preis, PACO-Ralaen.
7. 04 21 / 44 41 38/37

**UR DIE KARIBIK?** 

WENN GRAUPELSCHAUER, Schneematsch und Islandtief Ihnen unseren Winter mal wieder so richtig verleiden, sollten Sie



eine reife Enischeidung treffen, die da in die Karibik.

Dorthin also, wo der aufregendste Urlaubscocktail für Sie gemixt wird.

Die Zutaten: Calypso, atemberaubender Voodoo-Kult, exotische Pflanzen, betörende Düfte bunte Märkte, weiße Strände - und natür-

lich jede Menge Sonne. Und das mitten im Winter!

Trifft es sich da nicht blendend, daß zwei der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die VISTAFJORD und die SAGAFJORD, von März - Mai '87 zwischen Jamaika und Grenada, Martinique und Barbados unterwegs sind? Nicht zu vergessen, die grandiosen Fahrten durch den Panama-Kanal, vom Atlantik in den Pazifik, nach Mexiko.

Wenn es für Sie durchaus reizvoll klingt, mit einem schwimmenden Luxushotel dem Zauber dieses einmaligen Fleckchens Erde auf die Spur zu kommen, ein Vorschlag. Vorausgesetzt diese Kombination aus Abenteuer und jedem erdenklichen Service und Komfort ist Ihnen inklusive Hin- und Rückflug mindestens DM 4.960,- wert:

Fragen Sie den Experten für wahre Luxus-Kreuzfahrten n Ihrem Reisebüro nach dem neuesten VISTAFJORDI SAGAFJORD-Prospekt. Oder schicken Sie uns einfach den Coupon.



Ich bin reif! Schicken Sie mir bitte den VISTAFJORDI SAGAFJORD-Prospekt Straße



Ihr Pkw geht kostenlos mit auf die Kreuzfahrt

10 Tage Italien-Griechenland-Türkei-Schwarzmeer-Jugoslawien ab DM 990.-12 Tage Italien-Griechenland-Zypern-Heiliges Land-Ägypten ab DM 1290.-16 Tage Die tolle Super-Kreuzfahrt mit 9 verschiedenen Ländern ab DM 1695.-20 Tage Schiffs-Flug-Reise von Europa bis Rio in Brasilien ab DM 3495.-Der Welt größter Veranstalter von Weltreisen

GASTAGER-WELTREISEN 8221 INZELL-BAYERN · ☎ 08665-895+6066

Abenteuer Namibia

Safaris und Rundreisen, Flyand-Drive-Programme schon ab DM 2551,– inkl. Linienflug ab/bis Frankfurt.

Capverden Unberührtes Inselparadies im

Atlantik. 1 Wo. im 4-Sterne-Relorizonte Strandhotel schon für DM 2298,- inkl. Linienflug ab/bis Frankfurt.

Algerien

Neues Urlaubsziel an der Kü-ste Nordafrikas, Badeaufent-halt und/oder Rundreisen. 1 Wo. schon für DM 1187,- inkl. Linienflug ab/bis Frankfurt.

> Zenobia Reisen innerer Ring 1, 6454 Bruchköbel Tel. 0 61 81 / 7 10 11



**CLUB NATURA** (Türkei)

Der Club ohne Animation in einem Hain uraltar Oliven, direkt am Ufer eines einsemen Sees an der türkischen Ägäsküste. Austlüge mit Bus und Boot nach Ephesus, Milet, Bodrum, Harakleia, zu orientalischen Märtten und viele andere Möglichkeiten für Individuelles Erleben und Erholen I. anderebnete Kürbe. Einsel.

JETZT GÜNSTIG BUCKEN + PLIEGEN: 1 Woche VP ab DM 1190,-2 Wochen VP ab DM 1590,-

Dr. Koch-Fachexicarsio Meldprechtstr. 111, 7502 Malech Tel. 0 72 45 / 14 84 oder 86 33

rizngen Sie auch unser emfangre

### Frühlingskreuzfahrten mit der neuen »ASTOR«



Erleben Sie unvergeßliche Tage auf einem ganz neuen Schiff - auf der neuen »ASTOR«. Der Frühling ist die schönste Jahreszeit für eine

Reise in den Süden, Sonne so viel man mag, aber noch nicht so heiß wie im Hochsommer. Also die besten Voraussetzungen, um eine Kreuzfahrt zu unternehmen zu Zielen, von denen wohl schon jeder geträumt hat.

Vier Frühlingskreuzfahrten haben wir für Sie zur Auswahl: Israel - Griechenland 11.04. - 24.04.87: Genua - Civitavecchia / Rom - Rhodos - Ashdod / Israel (3tăolog | srael-Rundreise) - Haifa / Israel - Kreta - Katakolon / Griechenland - Venedig ab DM 3953, - . Griechenland - Türkel 24.04. - 07.05.87: Venedig - Katakolon - Pırāus / Athen - İstanbul (2tâgıge Übertendtour) - Canakkale / Türkei - Tinos - Mykonos - Delos - Korfu - Dubrovnik - Split - Venedig ab

tsrael – Ägypten 07.05. – 20.05.87: Venedig - Dubrovnik - Kreta - Haifa / Israel - Port Said / Ägypten (2tägiger Ausflug Luxor – Kairo) Alexandria - Malta - Insel Lipari / Italien - Elba - Genua ab DM 3846, – . Nestliches Mittelmeer 20.05. – 31.05.87: Genua - Sardinien - Neapel - Sizilien - Matta - Stax / Tunesien - Tunis - Menorca - Korsika - Nizza - Genua ab DM 3376, - .

In den Reisepreisen ist die An- und Abreise nach / von Venedig bzw. Genua bereits eingeschlossen. Unseren informativen Farbkatalog erhalten Sie in jedem guten Reisebüro oder direkt von uns.

tansocean-Couts 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001



**GUTSCHEIN** WW für den 164-Seden-Farbkatalog TRANSOCEAN-TOURS 87 Einfach ausschneden und einsenden. Er kommt kosten-los und unverbrudlich. AS

#### in den Hotels CANAM Teneriffa de marron

Studiosus: Studienreisen 🧱 Ägypten — Nordafrika — Naher Osten

CANADA - USA - ALASKA

issleiter sind es, die durch ihren anackannt euskührlichen die Mitraisenden begetstern. Alle Reisen mit Halbpension in guten und sehr guten Holets. ab 2350,-ab 1960,-ab 2295,-sb 21905,-ab 3030,-ab 2090,-ab 2125,-

in gueen uno seur gueen riotete.

Marokkio – Hober Atles, 15/18 Tg., ab 14, 2. jede Woche
Kgypten, 9/12/15 Tg., ab Januar jede Woche
Kgypten – Nilkreszfahrten, 9/14 Tg., ab Jan. tast jede Woche
Israel, 9/15 Tg., ab 7. Februar jede Woche
Jordenlen – Petre, 9 Tg., 27, 2, 13, 3., welher jede Woche
Jordenlen – Jertanlen, 15/18 Tg., ab 13. Febr. jede Woche
Jroße Syrienreise, 8/14 Tg., ab 22, 3. ksufend Abreksen
Jroße Tunesienreise, 15 Tg., ab 14, 3, alie 2 Wochen

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 Munchen 2, Telefon 089/523000

### Urlaub »First-Class« martin

U/Trühst. 1499;

Malta mit der Romantik des Selmun Palastes ideal für komblolerten Club., Kultur kleal für komblolerten Club-, Kultur-und Erbolungsurlaub 1 Woche im D2/Ü/F mit Flug (Churter) ab Köln schon ab DM ab HH + DM 70,-**795**;

Brasilien Traum m Strandparadies Bat Salvador. 12 km feinst Strand. Idealer Ausgan punkt für Entdeckungs-reisen. Surien, Segeln usw. gratis. Sparreises 20 Nächte im DZ/IP. .B. ab/bls Frankfurt

**3899**;

#### **OSTERREICH**



RERTEN PISTEN
DIREKT YOR DER
HAUSTÜR

LANGEN ABFAHRTEN, KEINE WARTEZETEN

TOLLEN WOCHENPAUSCHALEN IN
EINEM HAUS, DAS KAUM WUNSCHE
OFFEN LASST.

KOSTENI OSE KINDERBETREUUNG
7 TAGE VP. INNL. SKIPASS, HALLENBAD.
SAUMA, SOLARUM, FRUHSTUCKSBUFFET MIT BIO-ECKE
YON DM 755.— BIS DM 890.

KATSCHBERGHÖHE

Schifahren - Schiwandern : Schwimmen in den Kitzbüheler Alpen

Das Urlaubshotel BERGHOF

A-6383 Erpfendorf Tel. 0043/5352-8221

bietet Ihnen den idealen Aufenthalt. Neuerbautes Hotel, ruhig und zentral gelegen. Alle Zimmer mit Bad. Dusche, WC, Tel., Balkon, großzugige Wohn-schlafräume. Hallenbad. Sauna, Lift Wit iegen inmitten herrlicher Skigebiete. 30 km Langlaufloipen, gratis Schibus HP inkl. Frühstücksbuffet u. Memiwahl DM 62.-/78.-; Preisgünstige Angebote: 3.1.-7.2. u. 7.3.-30.4.87. Wir kümmern urs um Sie. Fam Unterrainer. NEU: Berghof's Gästehaus Panora



Winterspell mai drei:

Loipen; Reit- u. Tennishalle; Slubus zum Nulltanf. Gemütliche u. preiswerte Unterküntte in Privathäu Gasthòlen, Hotels u. Fenenwohnungen, NF ab DM 15,-Ab 3, 1, 87; **7-Tage Pausch** 

inkl. Skipaß: NF/Privathaus ab DM 235,-, HP/Gasthol ab DM 345,-, HP/Hotel 1. Kat. ab DM 572,-

Inf.; Verkehrsbüro A-9971 Mat Tel. 0043/4875/6527



Südamerika

Flüge ab BRU/AMS

Rin H+R
1280 1670 Auncián 1550 1900
13190 1560 Bs Arres 1500 1900
1200 1730 Ro d. J. 1350 1900
1260 1680 Sto. Cruz 1550 1900
1380 1760 Sto Pouto 1400 1900
pa 1550 1900 ouen ab Sádomenika

### Gute Dienste

Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfältigen

Spätestens, wenn Mutti den neuen Ferienhauskatalog mitbringt, geraten alle in Urlaubsstimmi Kein Wunder - solch eine riesige Auswahl an gemütlichen Ferienhäusern in ganz Dänemark - wie soll man da nicht ins Schwärmen kommen?

Hausbesitzer für einen Urlaub zu sein, das ist in Dänemark etwas ganz Besonderes. Überall sind die hilfreichen Hausbetreuer und Nachbarn, die einem sagen und zeigen, was man wissen muß. So erfahren Sie, wo der nächste Kaufmann ist, wo man frische Brötchen bekommt, wo Kinder Ponyreiten können, wo man ein Boot mieten oder Karussell fabrea kann.

wieder nette Nachbarn haben.

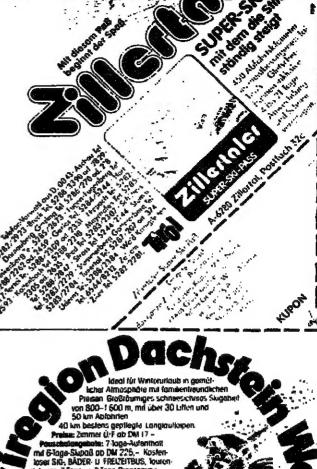

sulurse, 7-lage- u 3-lage-Programme NEU I Tennengauer Höhenteipe (1600 m) chnessicher von Dezember bis April. Bavig!

Berghotel Benglerwald 1250 m, Tel. 80 43 / 56 34 63 63 Neue Doppelsessebbehn 200 m vom Haus entiermt, führt auf 1800 m, 4 km Abfahrt Komfort, Hotel in herri., ruhiger Lege auf dem Sonnenplateau. 21. m. jegt. Komfort, Bad/ Dusche, WC, Belkon; Hausbar Appartements f. 3-5 Pers., schönes Shiparades direkt b Haus, Skischule, Skiverlein. VP DM 40,-43., -NP möglich, Monävahl; v. 11. 1. - 7. 2. 87 ca. 18% Ermäßignung. 15. 12. - 3. 1. u. 25. 2. - 7. 3. 87 VP DM 45.-/50.-.

\*\*Pragraten\*\* Ruhe, Erholung, Schnee, ideales, Skigelande in Onsnahe 1 Familien, 3 Lifte, Babylitt, Skischuld, Wanderloope - 15 km ideales Tourenskygblet. Wanderwege, Zijfr ab DM 15,-, HP ab DM 26.-Antragen, Prospekte Wanter oder Sommer Verleichen bürn A-9974 Pragraten 35b, Tel. 0043/4877/5217

Inform: Sporthotel \* Vor der Haustür beginnt big.ski, 1500–2130 m,

\* Hallenbad 7×14 m, 28°, Sauna, Après-Ski.

\* Skischule und -verleih, Rodelbahn, einmaliges

\* Ski-, Touren- und Langlaufgebiet, 7 Tg. VP.

\* 6 Tg. Skipaß 558,- DM.

A-9862 Innerkrems/Skiregion Nockalm, Tel. (06 43/47 36) 2 11

Von der Piste in den Pool, von der Loipe in die Sauna ... ... und dann in unser Gourmet-Restaurant. 7 Tape angenehmer Aufenthalt in unserem komfortablen neuen Haus mit

Hallenbad und Sauna, mit Kaminhalle und Bar, Tiefgarage; von 3.1. bis 13.2.87 <u>ab DM 575.</u>- pro Person DZ, inkl. Frühstücksbuffet. 4-gängiges Abendmenű, Skupaß + Skibus, <u>Kunderermäßigune bis 50%</u>.

A-9971 Malrei in Osttirol Tel. 0043/4875/6611, Tx. 46658

haben Sie mehr von Dänemark!

Auf nach Dänemark - wir wollen Danemark.

**Skandinaviens** schönster Süden.



 $V \times W$ 





### Noch eine Woche bis zum Jahreswechsel. Die REISE-WELT stellt zwei Städte vor, in denen das Neue Jahr besonders fröhlich begrüßt wird

### In dieser Nacht bejubelt ganz Paris seine Stars

Vereinzelt hängen noch Blätter an den Kastanienbäumen, und laue Winde bringen die Glühbirnen an den Asten zum Schaukeln. Paris gibt sich noch herbstlich. Kugeln und Schleifien an den Fenstern von Dior, weiß bestäubte Zweige in der Faubourg St. Honore und bunte Fahnen in der Rue de la Paix erinnern jedoch daran, daß auch die Seinemetropole in weihnachtlicher Stimmung ist.

Während sich Kindernasen an den Schaufenstern der Galeries Lafayette und vom Printemps plattdrücken, bereiten die Küchenchefs ihre Festmeniis vor. Im Ritz (Telefon 42603830) werden zu Sylvester Kaviar, Hummer und Fasanenpastete gereicht (1500 Franc ohne Wein), während auf der Place Vendome Laserstrahlen die Napoleonsäule umschmeicheln und die Stimme der Callas über den Platz schallt (19.30 bis 23 Uhr).

Unweit davon wartet das Interconti (Telefon 42603780) mit Austern, Foie Gras und Langusten auf (650 Franc) und im Café de la Paix (Telefon 42681213) am Opernplatz locken Jakobsmuscheln, Rehnüßchen und warmer Ziegenkäse (650 Franc). Troubadoure, Feuerspucker und Orchester erwarten die Gäste in der Conciergerie, wo die Vereinigung der jungen Postangestellten, J. L. T., in mittelalterlicher Atmosphäre die Sylvesternacht begeht (Reservierungen bis 27. Dezember unter Telefon 45831960. Im Pauschalpreis von 750 Franc ist alles inbegriffen).

Wer, mangels Karten, auf die Strehlersche Inszenierung der Drei-Groschenoper im Théâtre Châtelet verzichten muß, kann versuchen für den Jacques Offenbach-Galaabend in der Oper noch einen Platz zu ergattern (Telefon 47425751). Oder er lernt im Théâtre de la Ville das Ballett der Lyoner Oper mit Choreographien von Maurin kennen (Telefon 42742277).

#### Museum oder Lido

Weniger klassisch Interessierte können im neuen Sportpalast, Palais Omnisport de Bercy, die "Nacht der Stars" erleben (Telefon 43461221), oder sie wählen eine der Revuen in den Nachtelubs von Paris: das "Lido" wegen der üppigen Ausstattung, das "Paradis Latin" wegen seiner pfiffigen Show und das "Crazy Horse" wegen seiner gut gebauten Mädchen.

Alle, die zum Jahreswechsel Paris besuchen, sollten sich aber Zeit für das neue Musée Orsay nehmen, dessen Eröffnung das Ereignis dieses zu

Paris Ende gehenden Jahres ist. "Tout Paris" hat sich inzwischen an der Fülle der Werke im Picasso-Museum delektiert, viele haben auch dem hypermodernen Technikmuseum einen Besuch abgestattet, aber nur wenige hatten Zeit den ebemaligen Orsay-Bahnhof zu erforschen.

> Kein Wunder, denn der Glas- und Metallbau des Architekten Victor Laloux birgt heute rund 4000 Ausstellungsstücke aus der Zeit zwischen 1848 und 1914. Was die Abgrenzung dieser Epoche betrifft, so waren die Museumsverantwortlichen flexibel Die Entwicklung der Fotografie wird ab 1839, dem Jahr ihrer Erfindung, gezeigt und die Malerei hört schon 1905 auf, weil die späteren Werke im Museum für Moderne Kunst hängen.

#### **Bummel am Rive Gauche**

Was die Räumlichkeiten und den Reichtum der Sammlungen betrifft, so sind sie mehr als beeindruckend. Sicher, man kann die modernen Passagen und Türme, die von den Architekten Bardon, Colbac und Philippon in Laloux's Konstruktion mögen oder nicht. Aber wohl kaum einer kann sich der Ausdruckskraft der Skulpturen von Rodin, Bourdelle und Majolle entziehen. Und alle dürften glücklich sein, hier Werke der Romantik, des Impressionismus und des Jugendstil vereint zu finden.

Da entdecken wir späte Werke von Ingres und Delacroix, von Puvis de Chavanne und Courbet, als Vorboten des Impressionismus, sehen berühm-Bilder von Cézanne, Van Gogh, Manet, Monet, Renoir und Degas wieder und machen Bekanntschaft mit den Neoimpressionisten Signac, Seurat und Cross. Toulouse-Lautrec fehlt nicht, und auch Gaugin ist mit seinen Frauen von Tahiti vertreten.

Einen Tag sollte man sich Zeit für das Museum und sein Quartier schon nehmen, denn was im Museum unseren Neid hervorruft, können wir eine pralle Börse vorausgesetzt – bei den Antiquitätenhändlern des "Carré Rive Gauche" erstehen. Diese Läden zwischen Rue du Bac und Rue des Saints Pères, zwischen Quai Voltaire und Rue de l'Université haben derzeit nämlich Gegenstände und Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert "auf Lager", um so auf ihre Weise die Eröffnung des Orsay-Museum zu begrüßen.

KATJA HASSENKAMP

Auskunft: Französisches Verkehrsbü-Westendstraße 47, 6000 Frankfurt,





m 31. Dezember abend: 🕽 strömen Millionen zur Copacabana, um der Meeresgöttin Yemanja, die in der Umbanda-Sekte der Heiligen Maria entspricht, Blumen zu

Wie die Girls von Ipanema Silvester feiern

Der Strand von Ipanema ist am letzten Tag des Jahres genauso brechend voll wie an jedem anderen Sonnentag. Wie Pinguine in Kolonien stehen die Cariocas - wie sich die Einwohner der Stadt am Zuckerhut nennen - im heißen Sand zusammen. Sie reden und gestikulieren, lachen und klatschen, dabei zupfen die knackigbraunen Mädchen ständig ihre winzigen Tangas in Form, werfen mit ausdrucksvoller Geste ihre Haare in den Nacken und lassen trotz intensiver Unterhaltung die Umgebung keine Sekunde lang aus den Augen. Spaziergänger unterziehen sich automatisch einer Kopf-bis-Fuß-Musterung. Blicke werden ausgetauscht, ein freundliches Lächeln. Am Strand ist immmer Showtime und keinem Carioca wird sie je langweilig.

Gegen Mittag steigt der Geräuschpegel rapide: Dutzende von fliegenden Händlern, die Sandwiches, Sonnenöl, Garnelen, Kuchen und Getränke verkaufen, bahnen sich lautstark ihren Weg. In Rio de Janeiro brodelt das Leben nicht nur während des Karnevals. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist gewissermaßen ein früher Auftakt der spektakulären Aktivitäten, die im Februar/März folgen. Und die Jahreswende wird so turbulent gefeiert wie kaum anderswo auf der Welt.

Der Weg vom Strand zum Hotel ist versperrt. Die Silvester-Party hat bereits begonnen und hunderte von Menschen drängeln sich auf der schmalen Rua Prudente de Morais. Irgendwo versteckt trommelt eine kleine Gruppe den Sambatakt, erhält Unterstützung aus der Menge, die mit Begeisterung Mülltonnen, Hydran-ten, Blechbüchsen und Verkehrsschilder bearbeitet. Das Volk tobt im Takt, kreiselt, quietscht und klatscht. In Rios berühmtester Eckkneipe fließt das Bier in Strömen. Vom Garota de Ipanema aus hatte vor mehr als zwanzig Jahren das Lied "Girls from Ipanema" seinen weltweiten Siegeszug angetreten.

Gut gefüllte Pappbecher machen die Runde. Transvestiten tippeln auf hochhackigen Pumps durch die Menschenmassen. Ihrer hollywoodmäßigen Kostümierung wird gebührender Beifall gespendet. Die Straße wird

zur Showbühne, als sich einer von ihnen auf den Kühler eines Autos wirft, welches sich zentimeterweise den Weg durch die Menge bahnt und ein anderer den Bus erklimmt und minutenlang in Marilyn-Monroe-Pose zwischen Außenspiegel und Stoß-stange hängt. Die Fahrer drücken ihre Bewunderung durch ein ohrenbetäubendes Hupkonzert aus.

Der Verkehr hat sich inzwischen kilometerweit gestaut, doch das scheint niemanden zu stören. Auch die Polizisten nicht, die irgendwann auf der Bildfläche erscheinen. Zwar verkünden sie durch einige schrille Pfiffe auf der Trillerpfeife ihre Präsenz, aber dem Verkehrschaos gegenüber sind sie machtlos.

Erst nach Einbruch der Dunkelheit verzieht sich die Menge, doch es ist nur ein kurzes Aufatmen. Die letzten Stunden des Jahres verbringt ganz Rio an der Copacabana. Die fünf Kilometer Strand unter dem Zuckerhut und die breite Avenida Atlantica werden diese Nacht zum Tummelplatz von Millionen von Menschen. Der Verkehr ist längst zusammengebrochen und die Massen strömen wie

ganz in weiß gekleidet, eine Jahrhundert alte Tradition, um Yemanja, der Göttin des Meeres", zu huldigen. Der Strand sieht aus wie ein Lichtermeer. Auf Sand-Altären brennen tausende von Kerzen, vor ihnen zelebrieren dicke ältere Frauen in weißen Spitzenkleidern Umbanda-Riten. Blütenbeladene Boote werden ins Meer gesetzt, von dem ununterbrochenen Singsang der Frauen beglei-

Auf der Avenida drängeln sich die Leute, doch man geht achtsam mit-einander um. Jeder versucht einen günstigen Platz zu ergattern. Der Strand ist inzwischen so voll, daß kaum noch ein Sandkorn zwischen den Menschen Platz hat. Es ist kurz vor zwölf. Einige verfrühte Knall-körper steigen in die Nacht, sonst herrscht andächtige Stille Schlag Mitternacht bricht ein ohrenbetäubender Applaus los. Und ein spektakuläres Feuerwerk, das kaum auf der Welt seinesgleichen findet.

Über die gesamte Länge der Copacabana regnet es über eine halbe Stunde lang bunte Funken, die in im-

mer neuen Formen Bilder in den dunklen Himmel zeichnen. Das drei-Bigstöckige Hotel Meridien sieht aus wie ein glühender riesiger Block, als von seinem Dachgarten kaskadenartige Lichterfälle nach unten rieseln. Mit Oh's aus tausenden von Kehlen wird jedes neue Lichterspiel begrüßt.

Nach dem Feuerwerk ist noch lange nicht Schluß: Als die Morgensonne ihre ersten Strahlen auf die Copacabana wirft, haben sich zwar inzwischen die Reihen gelichtet, doch die zurückgebliebene Menge singt und tanzt umso ausgelassener. Der Weg ins Bett ist weit, vor allen Dingen dann, wenn es nicht in unmittelbarer Nähe steht und zu Fuß zu erreichen ist. An dem Verkehrschaos hat sich noch nichts geändert. Stoßstange an Stoßstange kriechen die Autos im Schneckentempo über Rios Straßen, und es wird noch Stunden dauern, bis auch der letzte zur Ruhe gekommen ist, während die ersten schon wieder am Strand liegen.

KIRSTEN BARON

A 型 海上 电流

There's a di

each are prepared

the Libertian la der Bitrick Comm Living &

> Tearmin " the Sellow win terrate

Berbriefe une mehen Mo-M.EF.L. etter: Weiter estige WEL

skenti: Embratur – Brasilianisches Fremdenverkehrsamt, Am Haupt-bahnhof 10, 6000 Frankfurt, 069/235796

